Rembrandt

Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych Wrocław, Plac Polski 3/4 - Tel. 24-73



1000 5

•



## Biblioteka

"WODANY"

they should



## META SCHEELE

Postannietwo Rembrandta Harmenskoon Die Gendung des Kent Titt

Harmenszoon van Rijn

· ROMAN ·

mit 71 Bildern und einem Rachwort von

Adolf Behne

Diblioteka Jaństwowej Wyższej Szkoly S ter Protycznych War w rogyszku

X.6.1.7.1

Deutsche Buch-Gemeinschaft-Embh-Berlin

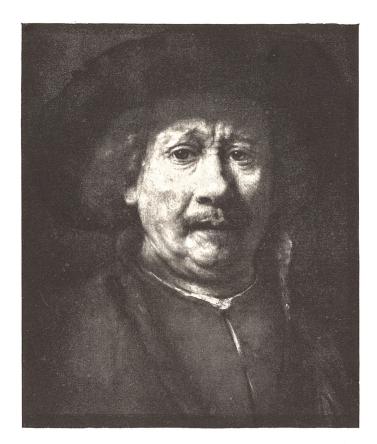

Selbstbildnis (um 1666) 50 × 61 cm, Holz

Wien, Staatsgalerie

Rembrandt

## Sendung des Menschen

Der Erbe Wille ift bas Leben. Der Sterne Wille ift ber Tob. Und zwischen beider Wille, eben, Spannt fich bes Menschen Daseinsnot.

Die Erbe gibt Und nimmt das Leben. Sie treibt es hoch Und saugt es ein. Die Sonne brennt, Die Monde trösten. Gestirne ziehen Die Seele heraus.

Dies endlich ift ber lette Rampf. Der Gott fieht über ihm fo fern. Einst trachtet' er ihn abzuziehn wie Dampf. Jett treibt er sich in Blafen auf zum herrn.

Das Leben liebt Den Tod am meisten. Der Tod umgrenzt Und formt es ganz. So treibt es hastig In Stößen weiter. Wer sah den Zipfel Von Gottes Kleib?

Zu feinem Glüd nicht wurde er geboren. Zu feinem Lob nicht wurde er gemacht. Zu feinem eignen heile nicht erkoren. Zur Niedrigkeit ist er von Gott erdacht.

So steht ob seinem Sündengange Des Herren Ruhm, Ein großer Glanz. Und Schemel der Füße Und Stufe des Siges Und Leppich des Thrones Und Schatten ift er.

## Einbandentwurf von Professor Ernft Böhm

Biblioteka ASP Wrocław

nr inw.: K 1 - 162



ID: 1700000007752

162

Alle Rechte, besonders das des Nachdrucks, der Berfilmung, Radioverbreitung und Übersesung, vorbebalten.

Printed in Germany.

Coppright 1934 by Paul Lift Verlag, Leipzig. Drud von A. Sendel & Cie., Aktiengefellschaft, Berlin SW 61.

Anfang



m Jahre des Herrn sechzehnhundert erbte der Malzmüller Harsmen Gerripoon van Rijn, der zu Leyden am Wedderstegje nahe der Witteport ein kleines Häuschen und eine Mühle dem Häuschen gegenüber bewohnte und bewirtschaftete, nach Teilung mit seinen Geschwistern von seiner Mutter ein Grundstück und ein Häusschen neben dem seinen und einen Garten vor der Stadt. Damit wurde aus dem bis dahin armlichen Manne ein Bürger mittleren Wohlsstandes.

Gemächlich eines warmen Frühlingstages vom Notar, der ihm das Erbe verschrieben hatte, seiner Wohnung zugehend, überdachte der Mann, welche Vorteile ihm aus dieser Vermehrung seines Bestiges erwachsen könnten. Es war neben der gehörigen Dankbarkeit gegen Gott in seinem Herzen auch ein leiser Ingrimm in ihm, da dieser Vermögenszuwachs ihn und seine Frau Cornelia eigentlich in ziems lich späten Jahren traf.

Der Muller Harmen war nicht ohne Ehrgeiz, und zumal seinen Kindern hatte er es gegonnt, daß se aus den gedrückten Berhalt= nissen der Familie hinausreichen könnten in bessere Umstände. Diß= mutig dachte er, daß das jest so schnell wie notig gar nicht einzu= richten war. Selbst wenn er noch harter arbeitete als bisher, so über= legte er sich, wurde es kaum möglich sein, daß er schon jest einen der Sohne auf die Lateinschule schicken könnte.

Während er fich dies klarmachte, ging eine Wolke von Unluft und Bitterkeit über sein schmales, verkniffenes Gesicht. Die Kirche lehrte zwar, daß alles vorherbestimmt sei und der Mensch darum in feinem Lebensgeschick den Sinn suchen muffe, wie Gott es ihm verhängt

Aus einem niedern Grund erboren, Treibt es mich mächtig in das Licht hinaus. Alsbald ftatt Mutterlieb' und Waterhaus Hab' ich die weifen Welten mir erkoren.

Ich bin bem Vogel gleich hinausgeflogen. Die Enge ließ ich stürmisch hinter mir. Ich brangte gierig wie ein junges Tier Vom Glanz bes Ruhmes machtig angesogen.

Muß nicht der Anstieg schwer sein und das Ziel In Wolken liegen ob dem Land? Wenn aber einstens ich's erkannt, Bin ich ein Mann und gelte viel. sam wirtschaftete und sich lieber ins Grab gelegt håtte, als daß er von jemandem Geld auf Borg nahm. Aber das war auch eigentlich alles. Seine Stimme war hastig und rauh. Der Mehlstaub hatte sie vollends verdorben. Seine Augen waren trübe. Mit Menschen konnte er nicht gut umgehen. Deswegen war Frau Cornelia natürlich die Allerbeste für ihn, und er war klug beraten gewesen, als er sie nahm. Aber ihre Überlegenheit bedrückte ihn oft, je weniger sie selber etwas davon zu ahnen schien.

Darin nun hatte naturlich die Gewöhnung der Ehe manche Beruhigung für den Hausherrn gebracht, und er war doch eigentlich mehr froh über diese Frau als besorgt um seine Hausgewalt.

So war auch heute, da ihn trop des Erbes so trube Gedanken gepeinigt hatten, eine Aussprache mit ihr eine wahre Erleichterung für ihn.

"Du haft es immer so mit dem Glauben gehalten, Cornelia, baß es dir zu jeder Zeit leicht gewesen ist, die Wege des herrn im taglichen Leben zu erkennen. Was meinst du nun dazu, wenn ich über den Tod der Mutter und unseren Anteil an dem Erbe zu solchen Zweiseln komme?" Er erzählte ihr, was er auf dem heimwege gedacht habe.

Cornelia hörte ruhig zu, den Blid auf die reinlichen Klinker der Straße gewandt. "Harmen", sagte ste dann und legte die Hånde auf die seinen, "wenn nun die Kinder, die Gott und bis jest schenkte, gar nicht tauglich wären zu einer Gelehrtenlaufbahn, wie du ste dir denkt? Wenn nun ein Kind geboren würde, später, daß alle Gaben hätte, die notig sind, wenn einer für gutes Geld auf die Lateinschule und die Universität gehen will?" Sie sah den Mann mit herzlicher Liebe an, und in seine Augen trat ein warmer Schimmer.

"Ja, Cornelia, wenn das Gottes Wille ift, so will ich nur daran benken, daß ich das Geld zusammenbringe, das so ein Sohn nötig hat, wenn er seine Gaben richtig verwenden will." Er sah beinahe stolz aus, der gute Harmen, als sei der Anabe ihnen schon geboren und habe seine Begabung zur Gelehrtenlaufbahn erwiesen.

Aber Cornelia legte mahnend die Sand auf seine Lippen. "Langsam, Harmen. Wer weiß, was Gott über uns verhängt hat."

habe. Aber manchmal, so schien es dem Müller, fiel das schwer. Und so fam es, daß er beinahe ein Zorniger zu seinem Weibe heimkehrte, die Papiere mit der Erbverschreibung in der Tasche.

Er schritt die Stufen zu seiner Haustur hinauf und offnete. Eine Rape schnurrte ihm entgegen, und seine Frau rief ihm einen frohlichen Gruß zu.

Harmen trat an das Fenster, wo se auf einem breiten Stuhl saß und nach ihm Ausschau gehalten haben mochte. Sein Angesicht hellte sich auf; er zog einen Schemel heran und ließ sich nieder.

Frau Cornelia war, wie ihr Mann, nicht aus vornehmem Be-Schlecht. Ihr Bater, ber Bader Willem Buntbroud, hatte aber seinen Standesgenoffen eins vorausgehabt: er mar bes Lefens und Schreis bens machtig wie nur einer. Wo immer ein Brief aufzuseten, ein Papier zu ftudieren mar, Willem, der Bader mußte dazu gerufen werden und hatte neben mohlgefälligem Gelbstgefühl auch noch bie Achtung und den Dank seiner Nachbarn dafur. Bon dieser Gewandtheit in den Runften von Tinte und Reder und Druckerschwarze hatte Cornelia ein gut Teil geerbt und es noch auf ihre Art vermehrt. Sie war auch in ihren Jungmadchenjahren feine Schonheit gewesen. Aber ein offenes, manchmal leuchtendes Auge gab ihr Ginfluß auf alle, die es mit ihr zu tun hatten. Sie war stets in ihrer einfachen Gewandung wie eine vornehme Frau gekleidet, hielt Die Spigenfrausen ihrer Armel forgfaltig in schimmernder Beiße und wandte mit ihren nicht arbeits= fremden, aber bennoch garten Banden die großen Blatter ber Bibel. Dag zu ihrem Fensterplate nicht nur alle Mitglieder des hauses, sonbern auch die Rachbarn famen, um fich Rat und Teilnahme zu holen, war sie gewohnt, und mit einer klingenden, eher leisen als lauten Stimme gab fie langfam und bereitwillig ihre Ausfunft. Go fam es, baß bas Mullerhaus am Webberftegie fich in ber Stadt unter ben Bandwerfern einer gemiffen Beliebtheit erfreute und mancher indgeheim den Muller harmen um feinen ftillen und umfichtig geleiteten Bausstand beneidete.

Barmen fuhlte dies und hatte zuzeiten Sorge, daß man ihn neben seiner Frau vergeffen fonnte. Er mar ein fleißiger Muller, der fpar-

Es mar feltsam, aber es mar fo: feit der Geburt des Anaben Rembrandt, die sie in jener Stunde dem Manne mehr trosteshalber vorausgesagt hatte, famen ihre Gedanken über bie Borherbestimmung nicht zur Ruhe. Was wird, fo dachte die Mutter, wenn das Rind noch gang andere Wege geben will, als wir fle ihm munichen? Was wird, wenn er ein Landstreicher, ein Taugenichts wird? Solche Angste und Sorgen brannten ihr auf der Seele, wenn fie den dunklen Saarichopf bes eigentlich haßlichen Anaben sah. Er war jest noch ein schwaches Rind, bas ihres Schutes nicht entraten fonnte. Wie aber, wenn eigene Krafte in ihm wach wurden und er fich von ihr wandte, trotig und ihrer Liebe nicht achtend? Sollte es bestimmt sein, daß er ihr Rummer und Schmerz zufügte, ihr Berg gertrat? Solche Grubeleien lahmten ihre frohe Mutterlichkeit, nahmen ihr die Lust am Rinde und ließen ihre geduldige Zuversicht dahinschwinden. Mirgends fand sie Eroft und Aufrichtung in solchen Anfechtungen. Ihrem Manne konnte fie fich nicht anvertrauen, da fie ahnte, er fei felber nicht folchen Seelenkampfen gewachsen. In der Bibel fand fich nichts fur ihre Seelenangst; auch zagte fie, fie mochte die heiligen Worte falich auslegen in ber Bedrangnis ihres Gemutes.

So verfolgte sie mit innerem Anteil die Auseinandersetzungen der Herren an der Universität. Was diese gelehrten Männer in ihren Häuptern hin und her wendeten, davon mußte doch auch für ihr besicheidenes Hirn etwas von Nuten werden können. Fast schien es ihr, als könnte sie diesem Arminianischen Glauben Folge leisten. Ihre niedergeschlagene Mütterlichkeit richtete sich wieder auf; die Kraft des Herzens kehrte zurück.

Als sie nun gar vernahm, daß Oldenbarneveldt, der Staatsmann, Arminianer war, daß er deswegen eine Schwächung der Macht des Statthalters wünschte, schlug ihr Herz leidenschaftlich für den Waffenstillstand, der, wie sie in einfachem Sinne hoffte, alles bezreinigen und der rechten Sache helfen werde. Es mußte doch möglich sein, daß man alle Menschen den Glauben lehrte, wie allein er wahrzhaft für das Leben bereit machte.

Mis ihr nun eines Tages das Berg zu voll murde, lofte fie auch das

Aber diese Unterredung hatte doch bewirkt, daß der Müller Harsmen einen neuen Aufschwung in seinem Leben fühlte. Die Hoffnung, einen Schritt weiter getan zu haben, der seinen Leibeserben aus der Handwerksbescheideidenheit herausheben würde, machte ihm die Arbeit leicht und belebte seinen Körper. Die Achtung der Nachbarn stieg, nicht nur vor seinem Gelde, sondern auch vor seiner Person. Das fühlte er.

Mit Burde nahm er es entgegen, daß er einige Jahre darauf zum Bezirksvorsteher ernannt wurde. Die Freundschaft, deren ihn der Burgermeister Jan Orler wurdigte, wußte er wohl auszunuten und sich warm zu halten. Sie konnte ihm in kommenden Tagen von Ruten sein.

Tatsåchlich schien aber auch die gottliche Borherbestimmung mit seinem menschlichen Trachten und Begehren im Einklang zu sein. Ein Knabe wurde ihm geboren, fraftig und von gedrungenem Leibe, der schreiend seinen Anteil an dieser Welt behauptete. Er wurde Remsbrandt genannt und wuchs heran wie andere Kinder, nicht ahnend, welche Erwartungen seine Eltern an ihn stellten.

Der Anabe Rembrandt war schon ein kräftiger Spielgefährte der Kinder vom Wedderstegje geworden, als die Lendener Bürger zu munkeln begannen, im Kriege mit den Spaniern stehe ein Waffenstillstand bevor.

Das Müllerehepaar am Wedderstegje führte ein zurückgezogenes, arbeitsreiches Leben, in dem die Teilnahme an den Angelegenheiten der Offentlichkeit nur einen geringen Plat hatte. Aber das Gerücht von den bevorstehenden Ereignissen auf dem Statthalterschlosse im Haag, wohin der spanische Unterhändler geladen worden war, besichäftigte Harmen und Frau Cornelia doch aufs stärkste. Harmen hatte im Rate der Stadt das Für und Wider ausführlich erörtern hören und bezog daher seine Einsicht in den Stand der Dinge. Cornelia, die von den Mannesgeschäften von jeher nur wenig hielt, hatte andere Gedanken darüber. Ihr lag die Streiterei der Arminianer gegen die kalvinistische Lehre der Vorherbestimmung mehr am Herzen.

soll and unser guter Wille in die Waagschale fallen. Denke boch nur, wir konnen banach mit unserer Liebe dem Kinde nahe sein. Wir brauchen nicht nach eisernen Gesetzen von ihm und seinem Wachstum ausgeschlossen werden."

Sie atmete tief auf. Aber Harmen fühlte keine Freude bei ihren Worten. "Ich fürchte, du willst dich diesen Retern anschließen", args wöhnte er mit krauser Stirn.

Cornelia lachte herzlich. "Du sprichst, als sei ich nicht beine bir burch lange Jahre vertraute Frau, sondern eine fremde Seele, in der du dich nicht zurechtfinden kannst. Was ist denn so Schreckliches an der Tatsache, daß ich den Arminianern dankbar bin für meine innere Ruhe?"

"Du weißt, wie ste verfolgt werden? Du weißt, daß es in kirche lichen Kreisen als eine schwere Sunde geachtet wird, wenn man sich ihnen anschließt? Ich mochte nicht, daß die Ehre unseres Hauses und die Seelen unserer Kinder gefährdet werden durch dich."

Harmen sprach die Worte hart und unduldsam, so, als wolle er seine hausherrnmacht an ihr erproben. Bleich und gefrankt erhob sich Cornelia von ihrem Sipe. In ihrem fraulich runden Gesicht stand deutlich die Enttauschung zu lesen, die der Mann ihr in dieser Stunde bereitete, da er ihr die Enge seines Bergens zeigte.

"Ich hoffe", sagte fle stolz, "du wirst es nicht zu bereuen haben, daß dir die außere Ehre deines Hauses über der inneren stand."

Damit ging fle aus dem Zimmer. Harmen fah ihr nach, vollfommen übermaltigt und in dem Gefühle, den bevorstehenden Rampfen nicht gewachsen zu sein.

Aber er hatte sich geirrt, wenn er glaubte, es wurden dieser Unterredung weitere und heftigere folgen. Frau Cornelia war in ihrem Herzen so ruhig und sicher, daß sie die Kraft hatte, zu schweigen und ihre Gedanken nicht laut werden zu lassen. Sie hoffte, der Ernst der Zeit, die Anforderungen, die der heranwachsende Knabe an ihre gemeinsame Liebe und ihr Einverständnis stellen wurde, konnten auch zwischen den Eltern neue Wege bahnen.

٠.

Schweigen ihrem Manne gegenüber und suchte mit ihrer leisen Stimme ihm klarzumachen, welche innere Befreiung fle dem neuen Glauben verdanke.

Harem horte erschrocken auf die Worte seiner Frau. "Was ist bas?" Sein Gesicht farbte sich dunkel. hatte er fie auf einem Unrecht ertappt, das ihre und seine Ehre schändete?

Cornelia legte die Hande zusammen, als starte sie sich im Gebet. "Ich hoffe, du denkst nichts Falsches von mir", bat sie. "Ich habe das Schicksal unseres Sohnes Rembrandt bedacht. Ich weiß, welchen Hoffnungen du dich hingibst, wenn du an seine Zukunft denkst. Da fürchtete ich, es konnte vermessen sein, wenn wir so ohne weiteres auf die Vorherbestimmung bauten und unser Leben darauf einstellten."

Harmen schwieg. Seine Frau war wieder einmal zu flug für ihn. Was meinte sie damit, daß seine Plane, dem Sohne eine Gelehrtensausdildung zu geben, vermessen sein könnten? Tat das nicht jeder Bater? Ließ nicht jeder alles darauf ankommen, daß aus den Kindern etwas wurde? "Aber Cornelia", meinte er deshalb, "mit welchen Gedanken schlägst du dich herum? Wir lassen es doch weder an der Strenge noch am Ernst dem Kinde gegenüber fehlen. Was sollte denn Unrechtes darin liegen, daß wir ihm eine segensreiche Zukunft schaffen wollen?"

Die Frau seufzte tief auf. "Ich habe es nicht so gemeint. Du versstehst mich nicht richtig. Es hat aber wie ein schwerer Druck auf mir gelegen. Es könnte doch sein, daß dem Kinde ein ganz anderes Leben beschieden ist, als wir es planen? Welche Kampfe beschwören wir da herauf, wenn der Knabe der Vorherbestimmung gemäß sich und nicht fügen kann?"

Harmen schüttelte den Kopf. "Meinst du wirklich, man mußte das so auslegen?"

Cornelia wartete eine Weile, ehe sie antwortete. "Db ich es richtig auslege, weiß ich nicht. Es gibt auch wenige Menschen, die uns das sagen könnten. Aber das eine fühle ich, mein Herz wird freier, und das Zutrauen zu Gott und zu dem Kinde wächst, wenn ich denke, es

ihn in den Garten führte, der vor der Stadt lag, wo Blumen unter ihrer Pflege gediehen, wo sie die Wege auf und ab schritt, ihm die Falter weisend und die Schnecken mit Namen nennend, dann hüpfte sein Kinderherz vor Wonne, und seine Augen weiteten sich im süßen Schauer der Geborgenheit.

Wenn sie nun gar mit ihm am Fenster im Vorhaus saß, das breite Bibelbuch auf den Anien, wenn sie daraus las mit einer Stimme, die so ganz anders war als die alltäglich werkarbeitliche Stimme, dann war es wie ein Zug vieler Gestalten vor seinem Auge. Er fragte die Mutter nach ihren Namen und ihren Gewändern, und sein haß- liches Gesicht verschönte sich im Zauber dieser Träume.

Es war nur allzu natürlich, daß ein Abglanz solcher Kindesliebe ins Herz der Mutter siel, daß sie der Gedanke an den Anaben ersbeben machte in Stolz und Hoffnung. Ganz recht war es ihr in solchen Augenblicken, daß der Vater dem Sohne fremd blieb, ganz recht war es ihr, daß er sie nicht allzuoft mit seiner Gegenwart beshelligte. Fühlte sie doch, daß das Herz dieses Kindes ihr mehr geöffnet war als je eines der anderen Sohne in ihren Kinderjahren. Dieses späte Mutterglück wurde ihr größtes. Sie achtete sich einer Königin gleich, die weiß, daß die Frucht ihres Leibes einem großen Geschick entgegenwächst.

In solchem Stolze murde sie noch bestärft durch ein Geschehnis, das zeigte, in welcher Gedankenwelt das Kind lebte.

Sie saß mit ihm, wie ofter geschah, am Fenster und las ihm aus der Bibel vor. Sie waren bei der Erscheinung des Engels angelangt, der sich erbietet, den Anaben Tobias in die Stadt Rages in Medien zu Gabbael zu geleiten. Und da der alte Tobias an den Engel die Frage nach dessen Geschlecht und Stamm richtet, weist der Engel diese Frage ab: "Wie darfst du wissen, woher ich bin?"

Hier legte Cornelia das Buch auf die Anie und sah auf das Kind, das zu ihren Fußen saß, die versunkenen Augen auf den Voden gesheftet. Unter ihrem Blicke richtete er sich auf.

"Mutter, mas meinte der Engel, als er fagte, was darfft du wissen,

Doch eine Berschnung ließ sich furd erste nicht anbahnen. Harmen erwartete von der Frau, daß sie ihm entgegenkame. Eine andere Mögslichkeit gab es für seinen Eigensinn nicht.

Aber er wartete umsonst, und es vergingen einige Jahre im Mullerhause, ohne daß auch nur ein Wort zwischen den Gheleuten gewechselt wurde, was Bezug auf ihre innere Entfremdung hatte.

Der Knabe Rembrandt wuchs unter solchen Umständen zu einem scheuen, verschlossenen Wesen heran. Sein Angesicht war noch immer das häßlichste in der Reihe seiner Geschwister, und Frau Cornelia hatte Wühe, ihm die wirren Haare zu ordnen und ihn zu ermahnen, ein freundliches Gesicht unter einer geglätteten Stirn zu zeigen. Der Knabe achtete dessen nicht viel. Seine Gedanken erriet man nicht leicht; aber jeder hatte bald begriffen, daß er gutmutig und freisgebig war.

Schon fruh begann er, bas Berhaltnis zu den Eltern in feiner Doppelseitigkeit zu empfinden.

Da war der Bater, der, mißgestimmt durch die Entfremdung von der Frau, an ihm mit den Jahren immer weniger Freude hatte. Zusgleich bedrückte eine langsam in ihm anwachsende Arankheit sein Leben, machte ihm die Arbeit schwer und dämpfte die hochgespannten Plane, die er anfangs mit Rembrandt gehabt hatte. Berdrossen und nörglerisch beobachtete er das Kind, das schnellfühlend begriff, hier sei Schweigsamkeit und Zurückhaltung geboten. Ja, der kleine Remsbrandt, der so gerne den Erwachsenen nachlief, wich vor dem Bater aus, der selten lachte und gewöhnlich nur Ermahnungen und Bersweise erteilte.

Wie anders war das alles bei der Mutter. Sie war frisch geblieben im Getriebe des Haushaltes, dem sie vorstand. Ihr wurde die Arbeit nicht zu schwer, der Tag nicht zu lang. Sie hatte immer ein Wort und einen Blick, der den Knaben in ihre Nähe lockte, ihn an sie fesselte und ihrem Willen unterordnete. Sicher hatte sie auch Sorgen und Mißhelligkeiten. Der Knabe hörte aus ihrem Munde auch davon des öfteren. Aber wie verklärt war alles bei ihr durch ihre Kraft, wie umsspielt von tausend Lichtern der Freude und Zufriedenheit. Wenn sie

Sehr zur Erleichterung fur die bedrängte Cornelia klopfte es in diesem Augenblick gegen die Eur. Sie erhob fich vom behäbigen Sit und offnete, ben Anaben an der Hand haltend.

Draußen stand, frierend zusammengefrummt, ein alter Mann, ein Rnabe neben ihm, nicht alter als ber kleine Malzmullersohn.

Schaudernd an der Rockfalte der Mutter hångend, begriff Remsbrandt, daß da draußen einer seines Alters fror. Während die Kinder sich betrachteten nach Kinderart, verhandelten die beiden Alten über ihre Kopfe weg.

"Nun, fommt nur herein", sagte Cornelia, mit ihrer leisen, guten Stimme aufmunternd. "Eine warme Suppe wird euch beiden wohlstun."

Vater und Sohn stampften mit lumpenumwickelten Beinen die Stufen hinauf und gingen hinter der Magd drein durch den schmalen, dunkeln Gang, der zur Küche führte. Boll Staunen sah Rembrandt ihnen nach.

"Effen fie unfere Suppe von heute mittag?" fragte er.

Die Mutter nickte nur. Sie schloß die Tur, sich mit dem Schenkel gegen das schwere Holz stemmend, hinter dem der Wind saß. Jetzt war es dammerig im Raum. Dunkel war der Gang zur Küche. Diese Lichtveranderung verwandelte die ganze Welt. Mit leisem Schritt folgte Rembrandt der Mutter in die Küche.

Da saßen bie beiden fremden Gafte auf der blankgescheuerten Bank, eng aneinandergeschmiegt, und warfen hungrige Blide auf den Topf, der auf dem Feuer stand und, langsamer Erwärmung voll, Dufte aussandte. Rorb und Bundel lagen in einer Ecke am Boden; sie stachen schmung von der Reinlichkeit umher ab.

Die Mutter wechselte einige Worte freundlichen Zuspruchs mit ben beiden Bettlern. Ja, es war schwer zur Winterszeit. Und es war viel Sorge im Lande. Die Armen mußten immer darben, mochte es auch bei den Reichen bergauf gehen.

Solche Reden fannte der Anabe Rembrandt ichon. Aber diese beis ben hier, die ins haus gekommen waren, warum mußten fie in

woher ich bin? Warum durfte ihn der alte Mann nicht danach fragen?"

Die Mutter lachelte: "Kind, das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, ob du die Antwort darauf schon verstehst."

Aber Rembrandt bat wieder: "Erklart es mir doch. Ich werde juchen, Euch zu verstehen."

"Mein Kind, die Engel sind vom Herrn gesandt. Sie sind so herrs lich und dem lieben Gott so ähnlich, daß der Mensch vor ihnen schweisgen muß. Er darf sich nicht unterfangen, ihnen Fragen zu stellen, die er seinem Nächsten stellt. Wenn der Bürgermeister kommt oder der Prediger, dann bist du auch still und fragst nicht nach diesem und jenem. Und wenn nun gar ein Engel kame, wieviel mehr müßtest du da schweigen."

"Ja", sagte der Anabe nachdenklich. Sein Kopf hing vornüber, als sei er zu schwer für den Kinderhals. "Aber Mutter, wie kann man wissen, wer ein Engel ist? Sind jest noch Engel auf der Erde?"

"Sicher, mein Rind. Sie erscheinen nur nicht in menschlicher Gesftalt, sondern bleiben unfichtbar."

"Wie kann man dann wissen, wer ein Engel ift? Ift Bater ein Engel?"

"Nein, mein Rind, Bater ift fein Engel."

"Warum nicht? Kann man bas wissen?"

"Bater ist ein Mensch. Er muß fur sein täglich Brot arbeiten. Er muß dich und beine Bruder ernahren. Ein Engel braucht diese irdischen Dinge nicht zu tun."

"Bin ich ein Engel, Mutter?"

"Um Gottes willen, Kind, verbrenn dir den Mund nicht. Wie fannst du solche Fragen stellen? Der Herrgott konnte zornig auf dich werden. Dann laßt er dir die Zunge aus dem Halse fallen."

Der Anabe sah die Mutter von unten her an. Er blinzelte ein wenig mit den scharfen Augen. Dann sagte er langsam: "Ich glaube, Ihr wißt es nicht, wer ein Engel ist. Tobias hat doch auch nicht gesmerkt, daß ein Engel bei ihm war."

viel Geld und Zeit verwenden. Nicht zulett war auch die Gedrücktheit bes ärmlichen Standes, in dem er geboren war, wieder in ihm mach geworden. War es nicht doch strässlicher Hochmut, daß er seinen Sohn in diese für Leute seiner Art wenig üblichen Bahnen gehen lassen wollte? Die Frau, nun ja, die war eben sinnlos in ihrer Liebe zu dem Rinde. Sie war blind gegen alles andere. Aber er war der Mann und durfte sich nicht verleiten lassen. Die keperischen Neigungen seiner Frau, wie er sie im stillen bei sich noch immer nannte, hatten ihm dazu besonders zu schaffen gemacht. Sollte nicht der Teufel selbst in Cornelia herrschen und ihr den Kopf verdrehen? Was konnte da ihm, dem nüchternen, strenggläubigen Manne anderes obliegen, als allen eitlen Wünschen und leichtfertigen Gedanken einen Riegel vorzusschieben?

Manches Gespräch wurde zwischen den Eheleuten in dieser Sache geführt; die alteren Sohne, die Nachbarn, die Berwandten, alle mußten befragt werden; alle mußten ihre Meinung abgeben. Aber Harmen setzte seinen Willen nicht durch. Frau Cornelia blieb standhaft.

"Schließlich", so meinte sie, "was ist denn eigentlich so Außersordentliches daran, daß Rembrandt die Lateinschule besucht? Es tun das so viele Anaben, denen unser Kind sicher gewachsen ist. Warum sollen wir nicht wenigstens einen Versuch machen? Im freien Holland ist das doch nichts so Absonderliches."

Sie mußte solche Ausführungen noch mehrere Male halten, sie mußte alle möglichen Zeugen herbeiführen, bis sie erreichte, bas Harmen seine Einwilligung gab. "Zur Probe", wie er sagte, sollte Rembrandt es mit der Lateinschule versuchen.

Die Lateinschule zu Leyden war erst vor einigen Jahren erbaut worden. Über ihrem Portal stand zu lesen, daß man hier der Gottedsfurcht, den Sprachen und den freien Künsten diene. Ein schönes Porstal für den Seitenbau, in dem der Rektor und die Alumnaten wohnsten, bauten sie gerade in dem Jahre, als Rembrandt zum ersten Male

Lumpen gehen? Warum hatten sie kein warmes Zimmer und keine warmen Speisen, nicht einmal eine warme Decke?

Borsichtig tippte er dem Betteljungen auf die Schulter. "Du, wie kommt es, daß ihr nichts gegessen habt?"

Der angeredete Anabe machte ein blodes Gesicht. Was sollte er darauf antworten?

"Habt ihr nicht beffere Rleider?" fragte Rebmrandt nun gar.

Da aber horchte der alte Bettler auf, sah den Frager ernst an: "Das ist nichts fur dich, mein Kind."

"Nein, das darfst du nicht fragen. Solche Fragen sind sündhaft", fügte Cornelia hinzu und strich ihm über den Kopf.

Dem Knaben verwirrte sich alles, die vorhin gehörte Geschichte, das Verbot der Frage. Er stedte den Finger in den Mund und bestrachtete die beiden Geheimnisvollen, die gierig ihre Suppe löffelten, mit großer Andacht. Und plöglich ergriff er der Mutter Hande und fragte seierlich: "Sagt, Mutter, sind das Engel?"

Das Kind hatte diese Begebenheit bald vergessen. Noch erlebte es jeden Tag Neues und Unerhörtes in erwachender Selbständigkeit. Aber die Mutter dachte dieses Augenblick immer mit Kührung und Erschütterung. Hier und da, mit dem Bater, mit den andern Kindern, mit Verwandten oder Nachbarn, sprach sie davon und gab so dem Sohn in ihren eigenen Augen und denen anderer den Ruf früher Innerlichkeit und Frömmigkeit. Ja, manchmal sah sie sogar in ihm etwas Vesonderes, wenn sie sein rundes Gesicht, das noch ohne jedes Lebensmerkmal war, betrachtete.

Mit Eifer betrieb sie deshalb auch den Plan, ihn die Lateinschule besuchen zu lassen; dies um so mehr, als sie fühlte, daß ihr Mann sich dem widersetzen wurde.

Hatte der Müller Harmen zu Anfang wohl selber mit Stolz daran gedacht, wie dies Kind seine Familie einmal zu Ehren und einem vor nehmen Namen bringen würde, so waren ihm mit den Jahren solche Hoffnungen völlig zerflogen. Schwächlich, hier und da uneins mit den älteren Söhnen, deren heranwachsende Selbständigkeit ihm zu schaffen machte, wollte er an den Inngsten nun doch nicht besonders

den die Schuler zu lateinischen Disputationen angehalten, und von da an erfreute Rembrandt im Gespräch die Eltern durch ein, wenn auch widerwillig, hier und da eingestreutes lateinisches oder griechissiches Proverbum.

Dennoch schien er keine besondere Neigung zur Gelehrtentätigkeit zu haben. Der manchmal von der besorgten Mutter heimgesuchte Magister zuckte die Achseln und erklärte unter häufiger Verwendung gelehrter Ausdrücke, daß ihr Sohn ein verschlossener Rauz sei, der sich sehr schwer zu gelehrtem Umgange abrichten lasse.

Dem Sohne gegenüber wurden natürlich die Ermahnungen und Hinweise auf den Zorn des Baters nicht gespart. Ja Cornelia ges dachte sogar mit Tranen in den Augen der hämischen Bemerkungen mancher Nachbarinnen, die ihr einen mißratenen Sohn gonnen mochten.

Aber das besserte nicht viel. Zwar gelang es, das alles dem Bater und der übrigen Berwandtschaft ziemlich geheimzuhalten. Doch die Mutter sah den Tag kommen, wo ihr ganzes Gebäude zusammenbrach und sie zugeben mußte, daß auch aus Rembrandt nichts anderes als ein Handwerker werden konnte.

Aber statt der lateinischen Saat war in der Folge ganz im geheimen eine andere in dem verschlossenen Anaben aufgegangen, wohl vor allen Blicken verborgen, aber darum von um so schnellerem und sicherem Wachstum.

Der Bater, den des öfteren Geschäfte zum Stadthause führten, nahm ihn eines Tages mit sich, willens, ihm die schönen Räume des stolzen Baus zu zeigen. Aber auf der breiten Stiege hielt ihn ein Freund zu längerem Schwahe auf, dem er gutwillig zuhörte, den hin und her tretenden, unruhigen Knaben an der Hand

Schließlich erlahmte ihm der Arm. "Lauf hinauf", jagte er, "und sieh dich derweilen um. Ich komme dir gleich nach."

Rembrandt entsprang dem våterlichen Arm, lief die Treppen hinsauf und druckte sich schen den Gang entlang, an dem die Turen lagen. Er hatte niemals gewagt, eine dieser schweren, dunklen Turen zu

hier eintrat. Seine Mutter mußte mit ihm über Steinhaufen und Balfen steigen, ehe fie an das Gebaude herantreten konnten.

Rembrandt ging, in seiner Rapuze und dem tudjenen Umhang sehr vermummt, ängstlich an Cornelias Hand. Seine Augen waren dunkel vor Erregung. Das Haus sah unfreundlich genug und sehr vornehm aus. Ihm mochte bei diesem Anblick eine Ahnung aufgehen, daß für einen Müllerjungen der Besuch einer Lateinschule eine ziemlich geswagte Sache sei.

Cornelia, selber nicht ohne Erregung in diesem für ihr Mutterherz so wichtigen Augenblick, hatte des Kindes wenig acht. Sie zog ihn mit sich die Stufen hinauf in den Flur. "Geh hinein zu den anderen Knaben", sagte sie. "Ich hole dich zur Zeit hier wieder ab."

Und mochte sich das Kind nun doch an die Mutter klammern, mochten die Tränen nun doch über die Wangen laufen, es half nichts. Ein langer Arm griff nach ihm, und es war wie ein Traum, daß er plotzlich unter lauter gleichaltrigen, wohlgekleideten Knaben saß. Ein Magister erzählte ihnen, zu welchem Zweck sie in dieser Klasse sitzen sollten und begann ihnen einen Passus aus der lateinischen Grammatik zu erklären.

So begierig nun die Müllersleute waren, das Ergebnis von Rembrandts Schulbesuch zu erfahren, so gab sich doch die Mutter Mühe, dem Kinde ungeduldige Frager vom Leibe zu halten, damit es Zeit gewinne, sich einzugewöhnen. Aber Tage und Wochen vergingen, ohne daß ihm irgendeine besonders weisheitsgetränkte Antwort zu entlocken gewesen wäre. Zwar ging er den Weg ohne Begleitung und ohne Zeichen von Befangenheit. Aber sonst sprach er nicht über die Schule.

Und schließlich hatte er ja auch noch nicht viel gelernt. Das Latein als Umgangssprache war zwar das Ziel der Schule; aber es ließ sich damit langsam genug an. Rembrandt lernte die Grammatik auswendig, er las eifrig in der Anleitung des Erasmus von Rotterdam,
merkte sich die Ausdrücke fürs tägliche Leben, wie sie erforderlich
waren, und begriff über alledem langsam und allmählich, was er
eigentlich in der Lateinschule sollte. Erst in den höheren Rlassen wur-

Widerwillig stand der Knabe auf. In der fürchterlichen Ernüchtes rung dieses Augenblicks lag ein Schmerz, der für ihn ebenso unbes kannt und gewaltig war wie die voraufgegangene Freude. Angstlich sah er zum Vater auf. War etwas Unrechtes dabei gewesen?

Aber ber Nater stapfte voraus, ohne weiter auf ihn zu achten. Ein argerlicher Bescheid, ber ihm im Stadthaus zuteil geworden war, hatte ihn ungeduldig gemacht.

"Dun, eil dich", rief er an der Tur, guruckfehend.

Langsam folgte das Kind, betäubt von all dem Erlebten. Wie seltssam war es, daß der Anabe nicht vermocht hätte, dem Bater etwas von dem Borangegangenen zu sagen, und wieviel seltsamer noch, daß er ein Gefühl hatte, als sei ihm etwas geschehen, was dem Vater niesmals begegnen würde. Er senkte seinen Ropf tief auf die Brust, als er die Stufen hinabging und neben dem Vater auf die Straße trat.

Der nüchterne, regelmäßige Gang im kleinen Haushalt am Wedberstegje gab auch später keine Zeit dazu, daß der Anabe von seinem Erlebnis im Stadthause gesprochen hätte. Er war ein Kind, das zwar der Mutter sehr nahestand, aber doch immerhin keine große Beachtung fand. Und gar Gedanken, die über das tägliche Bibellesen hinausgingen und an die Geheimnisse der Seele rührten, wären von allen verlacht worden. Sicher auch von Cornelia.

Deshalb wußte Rembrandt sehr wohl, daß er sein Glud und seine innere Bewegung zu verbergen habe, vor dem Nater wie gleicherweise vor der Mutter. Er begriff, daß er mit seinen Traumereien ihnen allen unverständlich vorkommen murde.

Aber je mehr er dies alles in sich verschloß, um so gewaltiger ars beitete es in ihm. Bei Tag und Nacht sah er die Gestalten des Vildes, seine Farben vor sich, schuf sie mit lodernder Phantasse wieder nach und genoß sie aufs vielfältigste mit immer neuen Schauern des Entzückens.

Eines Tages ertappte er sich dabei, wie sein Griffel statt der lateis nischen Worte die Gestalten jenes Bildes zeichnete. Er erschraf heftig und brachte das Pavier schnell beiseite.

öffnen. Aber eine von ihnen stand nur angelehnt, und so schlüpfte er hindurch.

Gebannt blieb er ftehen.

Dem Eintretenden gegenüber hing an der großen Wand ein Bild mit zwei Seitenflügeln. In wogenden Farben, mit gewaltigen Leisbern und Bewegungen war hier das Jungste Gericht dargestellt.

Nun war Rembrandt trot der mutterlichen Erzählungen aus der Bibel noch keineswegs so mit ihr vertraut, daß er dieses Bild gleich verstanden hatte. Sbensowenig wußte er, was die zu beiden Seiten stenden Apostel darstellten.

Aber dennoch, der Knabe aus dem engen Mullerhause, der mittels mäßige Lateinschüler wurde überwältigt und angegriffen bis in die feinsten Fasern seines Wesens, als er zum ersten Male ein Bild sah. Mit offenem Munde, die schlechten Zähne entblößt von den schmalen Lippen, so stand er da und gab sich den Schauern hin, die seinen Kinderleib bei diesem Anblick durchliefen.

Er wagte kaum zu atmen, trat keinen Schritt naher, blieb stehen, wo das erste Erkennen ihn mit gewaltigem Schrecken festgehalten hatte. Seine von großen Erschütterungen bis dahin noch nicht heimsgesuchte Seele erbebte im Gluck und im Schmerz des Wachsens. So etwas gab es. Das war gemalt worden. In der Lateinschule und auch sonst schon hatte er Bilder gesehen. Er hatte auch wohl schon einen Maler bei der Arbeit gesehen und konnte sich denken, wie ein solches Vild zustande kam. Aber dieses hier wuchs über alle Vegriffe hinaus und überwältigte ihn völlig.

Vorsichtig setzte er sich auf eine Bank, barg die Augen in den schmutzigen Kinderhanden und schluchzte haltlos.

So fand ihn der Bater, der unruhig die Treppen heraufgeeilt war und zu allerletzt darauf kam, ihn vor dem Bilde des Lucas van Leyden zu suchen. Aber noch viel weniger hatte er angenommen, daß das Kind je solcher Erschütterungen fähig sei. War ihm selber doch in seinem ganzen Leben so etwas nicht geschehen.

Er ruttelte seinen Sohn unsanft an der Schulter. "Was ist in dich gefahren? Romm heim."

Der Knabe schwieg, innerlich mit fich im Kampfe, welche Luge ihm am besten aus dieser Lage helfen konnte.

"Du willst es mir wohl nicht sagen", meinte der alte Mann freundslich. "Ich verlange es auch nicht von dir. Aber du stehst da vor einem großen Bilde, und ich mochte wohl wissen, was es dich angehen könnte."

Der Knabe preste die Lippen zusammen. So gern er etwas von dem mitgeteilt hatte, was ihm das Bild teuer machte, so wenig gestraute er sich, das Geheimnis seines jungen Lebens preiszugeben.

Der alte Mann setzte sich auf einen der gepolsterten Stuhle, die umherstanden, und sah eine Weile zu dem Bilde auf. "Weißt du benn, wer das gemalt hat?" fragte er.

"Nein", gestand Rembrandt tropig.

Da begann der alte Mann zu erzählen: "Es ist ein großer Kunst= ler gewesen, der dieses Bild gemalt hat. Er war noch nicht so alt wie du, da hat er schon Bilder gemalt und Zeichnungen gezeichnet, wie keiner seiner Lehrer es vermocht håtte."

Rembrandt warf den Kopf hoch. Das hatte gezündet. Dieser Mann hatte, noch nicht so alt wie er selbst, schon Bilder gemalt, hatte schon Lehrer gehabt. Etwas Unbekanntes brannte in ihm auf, kroch den Hals hoch, würgte ihn. Und wortlos hielt er dem alten Mann seine Zeichnung hin, so, als wollte er sagen: sieh, das habe ich gemacht, so jung ich bin.

Der Fremde betrachtete das hingehaltene Blatt aufmerkfam. "Haft du das gezeichnet?"

Rembrandt nictte.

"Dhne Lehrer?"

Das Rind nicte wieder.

Eine ganze Weile betrachtete der alte Mann die Zeichnung, vers glich sie mit dem Bilde. Dann zog er den Knaben zu sich heran. "Soll ich dir noch mehr von dem Maler erzählen?"

Und dem Aufhorchenden schilderte er das Leben des Kunftlers Lucas van Leyden, den seine Bilder groß und vornehm und reich ge= macht hatten, der die Baterstadt über alles geliebt hatte, der früh

Aber er konnte es nicht unterlassen, die Stricheleien hier und da zu betrachten, zu verbessern und auszuarbeiten. Eines Tages veränderte er sie sogar nach seiner eigenen Erfindung, fügte neue Gestalten hinzu, brachte andere Bewegungen. An diesem Abend konnte er lange nicht den gewohnten Kinderschlaf finden. Es war heiß unter dem Dach; die Stimmen der Eltern drangen aus dem Nebenraum zu ihm. Er fühlte sich über alles Maß verlassen und gequalt.

Bei alledem vermied er aber die Rahe des Stadthauses aufs strengste, damit er nicht der Bersuchung, das Bild noch einmal anzusschen, unterläge. Wie leicht konnte es geschehen, daß man ihn dann dort entdeckte. Wie ein Berbrecher fühlte er sich bei solchen Borstellungen, geriet in Schweiß und konnte kaum atmen vor Herzklopfen.

Aber allmählich wurde ihm die Last der Einsamkeit vertraut. Sie bedrückte ihn nicht mehr. Er wuchs an die Gewalt dieses Erlebnisses heran. So wagte er es auch bald, aufrechten Anabenhauptes das Stadthaus zu betreten und zu dem Saale mit dem Bilde hinaufzugehen. Mit Entzücken fühlte er, als er das Gemälde sah, daß wieder ein gleicher Strom der Anfeuerung zu ihm herniederkam, daß alles so herrlich und überirdisch war wie beim ersten Male. Zugleich aber lag in der ganzen Erscheinung ein großer Trost für ihn, für die Unruhe, die ihn alle Tage gequält hatte. So, als sei das Vild ihm teurer als Vater und Mutter, als sei es der Herrgott selbst.

Bon nun an ging er fast täglich jum Stadthause, von niemand beachtet. Ein gutes Geschick schien über ihm zu walten und ihn zu bewahren vor einer gleich fürchterlichen Ernüchterung, wie die gewesen war, da ihn sein Bater hier überraschte.

Ms er eines Tages wieder an dieser Stelle stand, in der Hand ein Blattlein, darauf er in der Erinnerung das Abbild festgehalten hatte, es nun zu vergleichen, erscholl ein leiser Schritt hinter ihm.

Erschrocken drehte er sich um, die Zeichnung hinter seinem Rucken verbergend. Ein alter Mann mit einem langen Bart, ein wenig einem der Apostel auf dem Bilde ähnlich, trat heran und betrachtete erstaunt lächelnd den Knaben.

"Was treibst du hier?" fragte er.

durchlaufen, und man mußte sich entscheiden, ob er die Universität besuchen sollte.

Frau Cornelia hielt es trop allem immer noch für den besten Weg, und da auch harmen nichts Besseres wußte, bestimmten sie Remsbrandt zum Studium der freien Kunste.

Diese Eröffnung hörte Rembrandt mit gesenktem Ropfe an. In seinem Innern arbeitete es gewaltig, und wider seinen Willen kam es aus ihm heraus: "Könnte ich nicht, statt auf die Universität, zu einem Maler in die Lehre gehen?"

Jest war es heraus. Beinahe erleichtert atmete Cornelia auf. Sie brachte es fertig, zu lächeln, und wollte dem Anaben die Hand geben, in der Freude, daß er nun doch das Vertrauen gefunden hatte, sich den Eltern zu offenbaren.

Aber schon brauste Harmen auf. Boller Mißtrauen hatte er sofort den Berdacht, Mutter und Sohn hatten hinter seinem Rucken den Plan ausgeheckt. "Das ist unmöglich, ein für allemal sage ich, daß ich dazu niemals meine Erlaubnis gebe."

Rembrandt sah den Bater an, blaß bis unter die dunklen Haare. Frau Cornelia zog ihre Hand zurud und hatte ploglich Tranen in den Augen. Aber ohne weiter auf die beiden zu achten, verließ der zornige Bater das Zimmer. Rein Wort mar mehr gefallen. Auch Remsbrandt erhob sich. Mit langsam schlürfenden Schritten ging er hinsaus. Allein blieb Cornelia zurud, sich auszuweinen.

Es kamen schwere Tage für das Müllerhaus am Wedderstegse. Harmen grollte und wechselte kein Wort mit Mutter und Sohn. Nembrandt ließ sich auf der Universität einschreiben, im geheimen fest entschlossen, auf eigene Faust Mittel und Wege zur Malerei zu finden. Am meisten von allen litt Cornelia, die nun auch des Sohnes Liebe zu verlieren fürchtete.

Immer mehr verhartete sich sein Berz gegen die Eltern. Und in ihr wuchs die Angst, er mochte Schaden nehmen an Leib und Seele. Wie vor einem Fremden bangte ihr, wenn sie die wulftige Nase, die verkniffenen Lippen, die stechenden Augen sah. Nein, das war nicht

sterben mußte, nach einer festlichen Reise durch die großen Städte, vielleicht durch Neidergift dem Leben entriffen.

Es war schon spåter Abend, als Rembrandt an der Hand des Fremden die Stufen des Stadthauses herabstieg. Sein herz war voll von dem Neuen, das er gehört hatte, und seine erstickten Dankes-worte verrieten die innere Erregung.

Das war ein bedeutsamer Tag gewesen in der Entwicklung des Knaben Rembrandt. Ein Tag, der ihn aufweckte aus dem dumpfen Gang seiner Kindheit. Wie ein Pfeil, der endlich vom schwingenden Vogen abgeschossen ist, so stürmte auch seine befreite Kraft vorwärts und dem zu, was für ihn einziges Ziel war.

Um die Mutter kummerte er sich wenig in jenen Tagen. Er saß nicht mehr neben ihr, sich aus der Bibel vorlesen zu lassen. Wenn die lateinischen Bucher ihm Zeit ließen, stahl er sich in einen Winkel, wo er an seinen Zeichnungen arbeitete. Schon hatte er sich einige Stifte und Kreiden zu verschaffen gewußt. Damit suchte er die verschies bensten Wirkungen zu erzielen und hatte am meisten damit zu tun, Schatten und Lichter so herauszubringen, daß er selbst damit zusfrieden war.

Bur Mutter trieb es ihn nur noch, wenn er Marchen und Fabeln hören wollte. Cornelia kannte Sagen von Trollen, Elben und Wassersgeistern. Die erzählte sie nun dem Sohne, den danach verlangte, neben griechischen und lateinischen Sagen und Geschichten das zu hören, was zu dem Land und Wasser gehörte, mit dem er groß gesworden war.

Cornelia selber fühlte sehr wohl, daß der Sohn vieles vor ihr versbarg. Auch argwöhnte sie, daß die Schule, so fleißig er sein mochte, ihm immer weniger Freude machte. Das bedrückte sie mehr, als sie eingestand. Dem Manne konnte sie nicht davon sprechen, dem Sohne gegenüber mochte sie nicht an Geheimnisse rühren, die er ihr nicht aus eigenem Antriebe enthüllte. So kam es, daß sie ein schweres Herz hinter einem lächelnden Gesicht verbergen mußte.

Unterdeffen hatte Rembrandt Die lette Rlaffe ber Lateinschule

"Harmen, es ist lange her, daß wir zusammensaßen", begann sie, sich neben ihm niederlassend.

"Ja, Cornelia, das ift lange her."

"Harmen, ich will dir nicht laftig fallen mit meinen Worten. Aber ich hatte heute so schwere Gedanken über unseren Sohn Rembrandt, daß es mich zu dir trieb."

Berwundert sah der Mann sie an. "Ist etwas geschehen mit ihm?"

"Mein, noch ist nichts geschehen. Aber es konnte eines Tages geschehen, und davor fürchte ich mich. Ich fürchte, daß wir beide schuldig sein werden, wenn er verdirbt."

harmen zudte die Achseln. "Was meinst du?"

"Willst du unserem Sohn immer noch nicht gestatten, Maler zu werden?"

"Nein." harmen streckte bas Rinn vor wie zum Rampf.

Seufzend meinte Cornelia: "Das wird unserm Sohn noch eine schwere Anfechtung sein."

"Aber Frau, ich verstehe dich nicht. Wenn ich ihn auf dem rechten Wege halte und ihn davor bewahre, ein Lotterleben zu führen, dann sagst du, daß das eine Anfechtung für ihn ist."

Cornelia holte tief Atem. "Ja, Harmen, das sage ich, und es ist auch so. Rembrandt wird sich uns immer mehr verschließen, wenn du bei diesem Entschluß bleibst. Er wird in uns seine Feinde sehen, die ihn daran hindern, seinem Leben den rechten Gang zu geben. Das wird ihn verstockt machen, das wird ihn von Gott hinwegführen. Er wird uns und seinem Schöpfer zürnen, weil er seine Gaben nicht so auswirken kann, wie sie ihm gegeben sind. Das wird ihm auch für das Studium alle Kraft nehmen, und er wird so eher dem Lotterleben verfallen, als wenn er mit deinem Willen Maler würde."

Harmen lachte: "Cornelia, du hast diesen Sohn immer mit deiner Liebe verwöhnt. Auch jest siehst du die Sache ganz anders an, als sie ist. Rembrandt ist jung genug, um sich fügen zu können. Wir alle haben das Gewerbe ergreisen mussen, das nötig war, damit wir unser Brot essen konnten. Warum soll Rembrandt das nicht können?"

mehr der kleine Knabe, der ihr zu Füßen saß und auf ihre Geschichten horchte. Das war ein anderer, der, ihr entrückt, in ganz fernen Welzten lebte. In der Kammer unter dem Dache fand sie Zeichnungen, ein Spieglein und farbige Kreiden. Aber da sie ihn fragte, zuckte er die Achseln, als kummere es ihn nicht, was sie gefunden hatte. Ach, sie hatte ein sorgenschweres Herz, die einst so hurtige Cornelia, und die Arbeit in ihrem Hauswesen wurde ihr so schwer wie noch nie.

In dieser Zeit war es, daß sie ihre Zuflucht zu Gott auf eine neue Weise zu nehmen versuchte. Die Sekte der Kollegianten, die in einem allgemeinen Priestertum und personlicher Bibelauslegung gegen die kalvinistische Kirche stand, hatte in dem kleinen Dorfchen Rijnsburg vor Leyden eine verborgene Sammelstatte. Heimlich besuchte Cornelia diese Zusammenkunfte, und in gemeinsamer Aussprache und Gebet gewann sie ihre heitere Zuversicht wieder.

So entschloß sie sich, es noch einmal zu unternehmen und mit Harmen über Rembrandt zu sprechen. Vielleicht daß ihre eigene Rarheit und Kraft auch dem Manne zu einer Entscheidung helfen konnten.

Zwar mußte sie noch immer den Kopf schütteln bei dem Gedanken, daß ihr Sohn, der einfache Müllerjunge, Maler werden sollte. Es waren doch wohl zumeist sehr vornehme Jünglinge, die man in abensteuerlichen Gewändern durch die Straßen gehen sah, die untereinsander sich zumeist statt des vertrauten Holländisch der italienischen Sprache bedienten, die sehr oft nur für kurze Zeit hier im Norden blieben, vom sonnigen Italien hinweggelockt. Uch, man hörte wohl auch, daß sie ein liederliches, verbotenes Leben führten, daß sie versdarben in Zuchtlosigkeit und Verschwendungssucht.

Harmen saß allein im Borhaus und blickte auf die Straße hinaus. Lange war es her, daß sie miteinander Worte gewechselt hatten, die über das Alltägliche hinausgingen. Lange war es her. Cornelia fühste in diesem Augenblick ein tiefes Mitleid mit dem Manne, der einsam und in sich gekehrt am Fenster saß.

"Barmen", fagte fie weich.

Er hob den Blick zu ihr auf. "Du, Cornelia?" Seine Stimme klang freundlich, so, als habe auch er an sie gedacht.

Der herbst war gekommen. Ein fraftiger Wind fegte durch bie Gassen. Die Welt war eng, so, als balle sie sich in Angst um sich selber. Es war ein Wetter, das Leib und Seele in Aufruhr brachte und manchem schadete, der sich nicht im warmereichen Sommer fürs sorglich mit Licht gestärft hatte.

"Das menschliche Angesicht ist ein Ratsel", dachte Rembrandt. Er saß auf dem Boden seiner Dachkammer, die um diese Jahreszeit kalt und luftig war. Bor sich hatte er das kleine Spieglein, in dem er sich selber betrachtete. Im Dammern des Herbstlichtes versuchte er sein eigenes Angesicht zu erforschen. Seine Hände, breit und knochig, tasteten die eigene Stirn und die Nase ab. Sie glitten über die Augenhöhlen, in denen Schatten lagen, befühlten das nicht sehr kräftige Kinn. Dabei wechselten Grinsen und Grimassen über dem Gesicht wie die getriebenen Wolken über dem Himmel. "Das menschliche Angesicht ist ein Rätsel." Er lachte sich selber zu und sprang auf, daß die Dielen dröhnten. Wieder suchte er im Stehen nach den Zügen seines Gesichts im Spiegel. Heimlich fast griff er zum Kohlenstift und warf einige Striche auf ein Papier.

Ploglich schien ihm ein beunruhigender Gedanke gekommen zu sein. Er legte Stift und Papier beiseite und trat an das Fenster, das nur noch ein winziges Schimmerchen Licht hindurchließ. Ihm war einsgefallen, daß er noch heute mit dem Bater sprechen mußte, wollte er zum herbst die Universität verlassen.

"Ich gehe zum Bater und sage es ihm gleich", sprach er vor fich hin. "Es laßt fich nicht langer hinzogern."

Seine Sande verschrankten sich ineinander, seine Lippen kniffen sich zusammen. Sogar das Rinn schien mit einem Male fraftig.

"Es muß ihm recht sein", fuhr er nach einer Weile fort, "ich lasse mich nicht davon abbringen, und es ist ein ehrsamer Beruf, sicher gleicherweise ehrsam wie der eines Gelehrten. Also muß es ihm recht sein."

Er trat vom Fenster zurud, nahm einen Uberwurf vom haken und riß die Eur des kleinen Raumes auf, mit einem so sturmischen Griff, als offne er die Pforten zu einer anderen Welt. Aber Cornelia ließ nicht locker: "Als du damals den Wunsch hattest, wenn Gott dir noch einen Sohn geben wurde, den zu etwas Höherem zu machen, da hast du es auf dich genommen, Gott zu Willen zu sein, auch wenn er dir einen Sohn mit besonderen Fähigfeiten geben wurde. Jest tu auch danach und sei dem Herrn nicht im Wege."

Harmen sah die Erregung der Frau. Er begriff, daß sie Schweres befürchten mußte, ehe sie sich solcherweise an ihn wandte. Und wahrslich, nach der langen Entfremdung zwischen ihnen war es eine Wohlstat, daß sie wieder nebeneinander sigen und sich besprechen konnten. Hatte doch er selber über den Anaben Rembrandt oft finstere Gedansken gehabt und war innerlich unruhig, ob er ihn richtig behandelte.

Nun aber saß die Frau wieder neben ihm, hielt seine Hande, sprach zu ihm mit ihrer leisen Stimme; er konnte in ihre klugen, guten Augen sehen.

"Cornelia", sagte er, "du hast Rembrandt immer am besten versstanden. Ich will nicht im Wege sein, wenn es Gottes Wille ist, daß er Maler wird. Aber ich bitte dich, daß wir die Sache nun auf sich beruhen lassen und abwarten, ob unser Sohn selber wieder darauf zurücksommt. Wenn sein Bunsch, Maler zu werden, so stark ist, daß er nicht durch meine Widerstände schon jest gebrochen ist, dann soll es ein gutes Zeichen sein."

Cornelia unterdruckte einen Jubelruf. Sie fiel dem Mann um den Hals und konnte ihm in ihrer Freude nicht genug tun. Und beide gestanden sich in aufwallender Liebe, daß von nun an auch für sie bessere Tage kommen würden.

Es war, als fühle Rembrandt, was die Mutter für ihn getan hatte. Er kam wieder zu ihr mit Fragen und Wünschen, zeigte ihr sogar hin und wieder eine kleine Zeichnung, die er gemacht hatte. Gern mochte er es hören, daß sie ernste Worte mit ihm über die Zukunft sprach und ihn ermahnte, ehe das Wintersemester beginne, bescheiden vor den Vater zu treten und die Frage, ob er Waler werden dürse, noch eins mal an ihn zu richten.

willst du auch noch eine andere Lehre beginnen. Wie kommst du auf solche Plane?"

"Ich mag nicht auf die Universität gehen", trotte Rembrandt. "Ich gehöre nicht dahin. Mir steht es schlecht, einen lateinischen Satzu brehen. Die Magister sind mir verhaßt. Was soll das fur mich?"

Aber der Vater wollte noch einmal seine ganze Macht über diesen Sohn anwenden. "Ich werde dich nicht fragen, was du willst. Ich werde dir befehlen, was du zu tun hast. Die Malerei und das Herumssten und die Augen aufsperren nach allen möglichen Dingen hört auf, hört einfach auf. Wir wollen sehen, wie schnell dir dann die Universtät gefällt."

Rembrandt schwieg eine Weile. Dann sagte er langsam und ungeschickt, weil es an sein Innerstes rührte: "Ich kann Euch nicht geshorchen, Bater, wie Ihr es verlangt. Deshalb müßt Ihr mir Zeit geben. Damit ich nicht in Sunde falle, müßt Ihr Geduld mit mir haben. Ich kann es nicht mehr bezwingen. Woher es kommt, weiß ich nicht; aber es ist gewißlich so."

Cornelia legte die Raherei aus der Hand. Harmen starrte vor sich hin, als frage er stumm eine fremde Macht, woher ihm dies komme.

"Ich bitte Euch, Bater, daß Ihr mir Luft gebt", sagte Rembrandt verbissen und wie im Ersticken.

"So etwas war noch nicht in der Familie", ließ sich der Bater versnehmen. "Es war ja auch noch nicht in der Familie, daß einer sich mit der Gelehrsamkeit befaßte, aber deine Mutter wünschte es für dich. Nun muß ich fürchten, daher kommt dir dieser verwegene Gedanke, der dir in bescheidenem Handwerk nicht gekommen wäre. Wir sind alle sehr einfache Leute gewesen, auch die Sippe deiner Mutter." Er schüttelte den Kopf. "Ein Maler . . ."

Auch ber Gohn ichien hierfur feine Antwort zu miffen.

Seine Blide glitten indeffen um des Vaters Augen und Stirn, umfaßten den ganzen Kopf, auf dem die kleine schwarze Mutze wie zu eng saß. "Ich bin ihm nicht ahnlich", dachte er wie früher schon. "Es ist alles gar nicht in meinem Gesicht, was in seinem ist."

Er ging die Stufen hinab und betrat den schmalen Gang, der durch das Norhaus auf die Straße führte. In der Rüche gloste ein Licht; er sah den Schimmer durch die Türspalte; er sah auch die Schatten, die auf den dunklen Gang liefen. Rasch trat er zur Haustür vor und sprang auf die Straße.

Er wandte sich ins Innere der Stadt. Einige Jünglinge in Samtstappen und breiten überhängen standen vor einer Weinschenke zussammen, laut lachend und sprechend. Sie waren von der "roomsche Schildersbent", jener Gemeinschaft niederländischer Kunstler, der beinahe alle vornehmen Maler Hollands angehörten. Der wissensse gierige Rembrandt kannte sie seit langem. Mismutig sah er im Borsübergehen auf ihre lebhaften Gesten und ihre malerische Kleidung. "Ich werde zwar nie zu euch gehören", dachte er verbissen, "aber ich werde euch dennoch übertreffen."

Er trabte weiter, vom Wind getrieben, starrte hier und da in einen bunklen Sof, sah in ein matt schimmerndes Fenster, hinter dem Schatten schwankten. Wie so oft bei seinem Gang durch die Stadt schauerte ihm vor Verlassenheit und Entdeckergluck.

Nach einer Weile kehrte er um und ging nach Haus zurück. Als er bas Borhaus betrat, stand ber Bater an den Kamin gelehnt und sah ihm entgegen. Sein schmales Gesicht war in der letten Zeit erheblich zusammengeschrumpft. Die Lippen schienen nicht vorhanden zu sein.

Bater und Sohn betrachteten einander wie zwei Fremde, einer in bes anderen Geficht lefend.

Cornelia faß am Tisch, ein Rahzeug in der hand, aber sie tat feinen Stich. Sie fah nur auf die beiden, den Mann und den Sohn.

Rembrandt raffte sich zusammen. Er nahm die Muße vom Kopfe und sagte, den Umhang von der Schulter auf den Arm gleiten laffend: "Ich mochte Maler werden, Bater." Der Bater starrte ihn an. Es gehörte zu dem Unheimlichen an diesem Sohn, daß er solche Entscheis dungen behandelte, als seien es Nichtigkeiten.

Schon aber brach sein Hohn durch. "Du meinst wohl, es ginge leichter als die Gelehrsamkeit? Wir haben wenig Freude an dir geshabt, mein Sohn. Wir haben viel Geld an dich gewandt, und nun

Die Mutter, die bis dahin geschwiegen hatte, sah mit leuchtenden Augen auf ihren Sohn. Auch den Bater überkam eine Rührung. Er trat auf Rembrandt zu und sagte: "Ich will weder dir noch dem Herrsgott im Wege sein, wenn du zum Waler bestimmt bist. Aber bedenke, daß das Leben lang ist und deine Eltern nicht immer bei dir sind. Das bedenke."

"Ich danke Euch, Bater", fagte Rembrandt und ging zur Tur hinaus. Sein Berg mar übervoll.

Die Eltern waren im Zimmer zuruckgeblieben. Sie fahen ein= ander an.

"Siehst du, wie er sich mandelte, wie flar fein Blid murde, ale du ihm die Cinwilligung gabst?" Cornelia lachelte den Gatten an.

"Ja, Frau, ich habe gespurt, daß ich mit Gottes Willen handelte, und daß ich das konnte, verdanke ich dir."

So hatte des Sohnes Befreiung auch den Eltern zueinander ge-

Schon einige Tage darauf hatte Rembrandt seinen Plat im Sors saal der Universität mit dem Maleratelier vertauscht.

Der Maler Swanenburch, nicht mehr ber jüngste an Jahren, war nicht der schlechteste Bertreter seiner Kunst. Seine Schüler mochten es ihm danken, daß sie Zucht und Würde neben gutem Handwerfskönnen erlernt hatten und auch keinen schlechten Namen im Kreise der Zünftigen führten.

An einem dunklen Wintermorgen hatte Rembrandt zum ersten Male im Atelier Swanenburchs gestanden, spärlich vom Licht der großen Schiebefenster beleuchtet. Ungebärdige Haare um einen runs den Kopf, die Nase knollig, die Lippen herb, die noch kindliche Gestalt gedrungen und in sich geschlossen. Es war etwas Unheimliches an diesem Menschenwesen, das fühlten alle, die ihm die Vlicke jetzt zuswandten. Swanenburch betrachtete den Neuling ein langes, als wolle er ihn auf die Probe stellen, ob der Trop der Stirn nicht doch vor seinem Blick hinwegschmelze und einer geringen Hösslichkeit Plats mache. Aber dieser unerfahrene Knabe schien eine Kraft mitgebracht zu haben, die selbst vor einer prachtvollen Gewandung und einem bes

"Du willst also zu einem Maler in die Schule gehen?" fragte Barmen.

Rembrandt bejahte. "Wenn Ihr mir die Erlaubnis geben wollt."

"Ich werde dich zu Swanenburch schicken. Der scheint mir von den Malern hier der angesehenste zu sein." Harmen kannte sicher nicht viel von dem Leben der Maler. Swanenburch kannte er auch nur, weil er mit dem Bürgermeister Orler Freundschaft hielt. So hatte er des öfteren von ihm sprechen hören und auch schon Vilder von ihm gesehen.

Rembrandts Gesicht strahlte bei biesen Worten bes Vaters auf. Ihm war es gleich, zu welchem Lehrer man ihn schickte. In jugendslichem Übereiser glaubte er, nicht viel auf Lehren hören zu mussen. Wenn er nur Maler werden durfte. Darum sagte er zuversichtlich: "Sie sind alle angesehen, Vater. Sie sind auch sehr stolz; sie haben viele Lander bereist und haben mit vornehmen Herren verkehrt. Das weiß ich." Seine Augen begannen zu leuchten, die Muskeln spielten um den beweglichen Mund.

Der Bater lachelte. Es war ein nicht fehr frisches, nicht fehr anteilenehmendes Lächeln. Aber es war von einer großen Mudigkeit und einer erschütternden Todesbereitschaft, die ihn überkommen mochte beim Anblick seines Sohnes, der von fremden Kandern und Kunftlersehren sprach.

Rembrandt fah bas. Er schwieg, bie Hande zusammengenommen. Sanzlich unmöglich ware es ihm gewesen, in Diesem Augenblick weiterzusprechen.

"Wir find nur einfache Leute", begann der Bater wieder. "Du siehft, wie wir leben und wie die leben, die unseresgleichen find. Darum fürchte ich fast, es konnte eine zu vornehme Tätigkeit sein für einen Müllersohn, diese Malerei."

Aber Nembrandts Brust hob sich: "Es wird doch möglich sein, daß einer von uns etwas wird mit Augen und Sanden und einem guten Berzen. Jesus war auch kein reicher Kaufmanussohn, sein Later war Zimmermann."

Was keinen entzückte, das allein beglückte ihn; was keinen besichäftigte, das allein lag auf ihm wie ein Ratsel; was keiner beswältigen wollte, danach trachtete er mit allen Gluten seines Herzens.

So brannte in Einsamkeit und Grübelei manche Frage auf seiner Seele, die zu lösen er zu jung und unerfahren war. Besonders einer der Schüler in Swanenburchs Atelier brachte ihm innere Not und Zwiespalt. Es war einer der Vornehmen, Selbstgefälligen, Frühzreisen und schnell Fertigen, die, aus guter Familie stammend, so oft in der Kunst einen angenehmen Zeitvertreib sehen. Wenn dann noch eine gute äußere Erscheinung und eine gepflegte Familienüberliefezung ihnen gegeben sind, wird es ihnen oft leicht, den viel Begabteren und Fähigeren überlegen zu sein.

So war es auch in diesem Falle. Je långer Rembrandt im Atelier Swanenburchs war, um so mehr årgerte ihn die Leichtfertigkeit, mit der dieser vornehme Sprößling der Kunst oblag. Aber mit merks würdigem Gefühl hatte sich dieser gerade an den scheuen und in sich gekehrten Müllerdsohn angeschlossen, war durch keine Häslichkeit und keine Widerspenstigkeit abzuweisen. So kam es, daß die beiden hier und da ein långeres Gespräch über die Kunst führten, das von dem ungebildeten und wissensgierigen Rembrandt auß leidenschaftlichste aufgenommen wurde. Alles, was ihm Lateinschule und Universität nicht gegeben hatten, wollte er in solchen Stunden erwerben. Vor allem wollte er etwas aus der Geschichte der holländischen Malerei erfahren.

Zwei Jahre waren so in der Lehre bei Swanenburch vergangen. Schon bedrängte es Rembrandt, daß es nichts Neues mehr gab und die anderen Schüler ihm nicht mehr überlegen waren. Wohin sollte er sich nun wenden? Hatte es einen Sinn, troß alldem noch länger bei dem alten Swanenburch zu bleiben? Oder sollte er eine Italien-reise machen, Belgien und Frankreich durchwandern? Oder sollte er vielleicht gar hier in Leyden ein eigenes Atelier aufmachen und auf Aufträge warten?

Mit diesen Gedanken war er wieder beschäftigt, als er eines Abends zusammen mit seinem vornehmen Freunde das Atelier verließ.

rühmten Namen auf sich bestand. Er blickte unbekümmert über die Köpfe der Schüler hinweg, betrachtete ihre Arbeiten mit zusammens gekniffenen Augen und verriet weder Schüchternheit noch allzu große Wissensbegierde.

Swanenburch schüttelte, halb geärgert, halb beluftigt, den Kopf. "Tritt heran, du jüngster im Kreise dieser Erlauchten." Alle lachten über die rhetorischen Worte, die den Neuling verspotten sollten.

Rembrandt gehorchte. Aber es war, als straubten sich seine wirren Haare noch ein Mehreres, da er jest mismutig inmitten des Raumes stand, von allen Seiten betrachtet wie ein seltsames Tier. Doch seine Sicherheit verlor sich keineswegs.

Da faßte Swanenburch eine Zuneigung zu diesem trotigen Anaben. Er nahm ihn bei der Hand und sagte freundlich herablassend: "Sieh her, dies soll fürs erste dein Platz sein. Zu beiden Seiten hast du zwei tüchtige Maler siten. Sie sind dir mindestens an Erfahrung ein Erkleckliches voran. Du tust gut, nicht zu oft nach ihnen zu schielen, damit dir nicht um dein eigenes Machwerk bange werde."

Rembrandt schüttelte den Kopf, ließ sich auf den angewiesenen Platz nieder und suchte das Gerät hervor, das er vorher unter den Arm geklemmt getragen hatte. Wenige Augenblicke darauf war er wie die anderen mit der vom Meister gestellten Probearbeit besichäftigt, und niemand kummerte sich mehr um ihn.

Er war bald in diesem Rreise eingelebt, hatte seine Arbeit, malte Gerate, Topfe, Stilleben wie die anderen auch und hatte seinen Tadel und Lob wie jeder. Nie versuchte er, durch verwegenes, lautes Betragen von den übrigen abzustechen. Ja, es war, als hielte eine Scheu ihn vor jeder fraftigen Außerung zuruck.

Dennoch unterschied er sich von den anderen. Es war nicht nur, daß er ihre Feste und geselligen Zusammenkunfte in Schenken und Weinstuben mied; es war auch nicht seine Aleidung und sein zurucksgezogenes Wesen. Es war die Art, wie er eine Sache ansah und darsstellte. Es war die Besonderheit seiner Aunstauffassung, die ihn aus dem Ring der anderen herauslöste.

"Und Ihr glaubt, daß in Holland kein rechter Boden fur die Malsfunft fei?"

"Ja", antwortete sein Begleiter, "das glaube ich. Seht doch, wie Holland ist. Hier gab es bis vor furzem keinen rechten Reichtum; hier ist nie viel Sonne gewesen; hier haben sie in Schlick und Nebel mit dem Meere kampfen mussen um kummerliche Breiten Landes. Und sorglos und heiter sind sie hier außer in großer Trunkenheit niemals gewesen. Sie hatten immer nur den schweren Kampf vor sich, mit dem sie das Land dem Meere abgerungen haben. Ihr werdet ja selbst wissen, daß Euer Bater, wenn er schwer arbeitet, nicht Zeit hat für Kunst und Kunstwerk. Und auch mein Bater, der Geld gesammelt hat und Schiffe auf dem Meere fahren läßt, mag von Künstlern nichts hören und verachtet mich als einen, der unnüße Dinge im Kopfe trägt."

"Ja", stimmte Rembrandt zu, "sicher ist das so. Aber kann das nicht anders werden? Ihr fagt felber, daß jest Geld im Lande ist, daß die Zeiten besser geworden sind. Warum sollte es nicht auch in diesen Dingen anders werden?"

"Ich glaube nicht daran", meinte der andere zweifelnd. "Ich bente immer, wo so lange Ruchternheit und Strenge gelebt haben, ba wird auch hinfort nichts anderes gedeihen konnen."

Sie waren zu einer Kellerschenke gekommen. Hier trafen sich die Runstschüler und verbrachten die Abende zusammen. Nur Rembrandt hatte sie noch nie betreten.

Sein Begleiter lachte ihn an: "Ich sehe an Eurem Gesicht, daß Ihr diese gastliche Stätte noch nie besuchtet. Ihr seid auch darin abwegig. Doch laßt Euch nicht verdrießen und tretet ein. Hier herrschen heitere Götter."

Rembrandt stieg ihm nach die Stufen herunter. Im Inneren war lautes Getriebe. Beinahe alle Tische waren umsessen. Humpen wurs ben geleert; es wurde gesungen und gescherzt.

Sie setten sich in eine ruhigere Ede, wo man bas unterbrochene Gesprach fortsetzen kounte.

Rembrandt, in Mantel und Muße verfrochen, fampfte mit seinen festen, kurzen Schritten gegen den Wind, indessen der andere leichtsfußig, in wehende Gewänder gekleidet, viel damit zu tun hatte, hier eine Schnalle fester zu ziehen und dort eine Feder gegen den Angriff des Windes zu schüßen.

"Wir follten in eine Schenke einkehren", fagte er mißmutig, als ein Windstoß ihm den samtenen Aberwurf von den Schultern zu reißen versuchte. "Ich haffe dieses finstere Wetter."

Spottisch lachelte Rembrandt zu ihm heruber. "Ihr feid eben nicht gefleidet, wie es dieses Land verlangt."

"Es ift ein dufteres Land, dieses Holland, da habt Ihr recht. Es ift feine Freude hier, feine Frohlichkeit." Einen Augenblick blieb er stehen und ließ die wasserhellen, zart umschatteten Augen über die Gracht gleiten, die grau und schlammig aussah. "Es ist ein Land, dem keines gleicht. Wie kann man hier als Kunkler leben?"

Er zudte die Achseln und ging weiter.

"So meint Ihr, daß ein Maler nicht in Holland bleiben durfe?"
"Danach fragt Ihr überhaupt noch? Ihr seid ein wunderlicher Rauz. Ich habe noch keinen Maler kennengelernt, der Freude daran gehabt hatte, hier zu leben. Der gute Swanenburch zehrt auch nur von der Erinnerung an seine Zeit in Italien. Nein, in Holland fühlt sich keiner wohl."

"Sprecht mehr bavon", bat Rembrandt.

"Seht Ihr denn das nicht selber? Da ist das unruhige, vielfältige Deutschland, da ist das herrliche Frankreich, da ist das stolze Belgien, da ist das überirdische Italien. Sie alle haben ihre Künstler, Maler, Bildhauer, Rupferstecher. Die leben da, werden geseiert und geehrt. Wonarchen und Könige kommen zu ihnen, lassen sich malen von ihnen und sind stolz, ihnen den Pinsel reichen zu dürsen, wenn sie arbeiten. Denkt nur an Rubens, der wie der vornehmsten einer lebte. So etwas gibt es hier in Holland nicht." Er brach ab, die Lippen vorgeschürzt, als ekle ihn etwas.

Rembrandt schwieg eine Beile. Er wagte nicht zu fagen, daß gerade dieses Ungebundene, Ungebildete, Erdhafte ihm so vertraut mar. das sie umgab, fühlte er, daß er nicht den Weg gehen konnte, den sie alle gingen. Sein ungeschlachter Leib wollte zu diesem vornehmen Treiben nicht taugen.

Doch wie wurde fein Weg fein? Seufzend gestand er sich, daß er mit feinem Worte fahig mar, feiner dumpfen Unruhe Gestalt zu geben.

Aber da ein Entschluß in den nächsten Monaten doch gefaßt wers den mußte, da Swanenburch selber ihn drängte, entschied er sich, für einige Zeit nach Amsterdam zu gehen, wo, wie er den Eltern besons ders erklärte, sich auch manche geschäftlichen Beziehungen einleiten ließen, denen er vielleicht einmal mehr verdanken würde als einer Reise in unbekannte Länder.

So bestieg er eines Tages, wohl versehen mit dem Malgerat und vielen Ratschlägen der Eltern, das Schiff nach Umsterdam, wo er sich bei dem Maler Pietro Lastman in die Lehre begeben wollte.

Amsterdam selber kummerte ihn nicht im geringsten. Ja, diese Stadt fremdete ihn an, da sie so wenig landlich im Vergleich zu Leyden war. Die Unsicherheit und Vedrücktheit jeder Künstlerjugend verschärfte sich bei seinem tief bohrenden Erkenntniswillen zur Höllensqual. Der Zwiespalt seines Inneren ließ sich schlecht verbergen. Es war kein Wunder, daß er im Kreise Lastmans wie ein Sonderling wirkte und man ihn ebenso unheimlich wie lächerlich fand.

Das Atelier Lastmans war zwar größer, vornehmer und versschwenderischer als das Swanenburchs, aber im Grunde war es doch das gleiche Bild. Auch hier saßen die Schüler herum, die meisten verloren in ihrer Nachahmungssucht des Meisters. Flach, voller Besgeisterung für die Antike, ohne jede Beziehung zum Leben der Gegenswart, waren sie mit der Zeit für Rembrandt nichts weiter als störende Frazen, die sich immer wieder vor seine inneren Gesichte schoben.

Hier wurde ihm auch zum ersten Male mit geheimer Abfälligkeit vorgehalten, daß er als ein unfertiger Schüler der Universität komme, daß er ungebildet sei.

Er war also ungebildet. Bor der ihm aufgetragenen Kopie nach einem Entwurf Lastmans, großen Körpern in leidenschaftlicher, ans

"Ich kann nicht mehr lange bei Swanenburch bleiben", begann Rembrandt. "Ihr werdet selbst wissen, daß ich da nicht mehr viel zu suchen habe. Aber ich will tropdem in den Niederlanden bleiben."

"Wenn Ihr werden wollt wie die Flamen oder Italiener, so mußt Ihr Euch beizeiten aus diesem Lande fortwenden", war des anderen Meinung. "Hier ist kein Ruhm zu holen." Rembrandt seufzte.

"Da stohnt Ihr. So jung Ihr noch seid, ich sehe es Euch an, daß Ihr von der hollandischen Malkunst träumt und meint, sie könne der italienischen gleich werden. Ihr wollt hier in der Heimat etwas gelten." Da Rembrandt schwieg, fuhr er fort: "Ihr werdet früh genug einsehen, daß es so etwas nicht gibt. Allen, die hier in den Niederlanden arbeiten, sist es im Kopf, daß sie nach Italien mussen; viele bleiben in Gent oder Brügge stecken. Aber zurück kommt keiner von ihnen. Und auch Euch, wenn Ihr Eure Zeit bei Swanenburch beendet habt, rate ich, nach Italien zu gehen und dort zu erfahren, was Sonne und Süden der Malerei bedeuten."

Rembrandt zögerte einen Augenblick, ehe er begann: "Ihr sprecht immer davon, daß wir danach streben sollten, den Italienern oder Flamen zu gleichen. Das verstehe ich nicht. Warum sollten wir nicht davon unabhängig sein können? Gerade weil unser Land so ist, wie Ihr es schildert, sollten wir auch nicht anders sein wollen. Ein Land, in dem viel Arbeit und Not ist, kann nicht Prunk und Reichtum im Vilde brauchen. Und auch die Kirche gestattet es nicht. Danach muß sich doch ein Künstler, so gut wie jeder andere Bürger, richten."

Im selben Augenblick wurde der Tisch von einer Horde junger Maler umzingelt, die larmend danach verlangten, daß die beiden sich ju ihnen setzten. Das Gespräch war gestört. Mismutig erhob sich Rembrandt und machte sich, im Gedränge nicht bemerkt, davon.

Bu Hause angekommen, betrat er das Zimmer, das die treue Mutter ihm an der Sudseite für seine Studien eingeraumt hatte. Auf einem Stuhl im Dunkeln sigend, übersann er noch einmal, was der andere ihm gesagt hatte.

Schon wenn er an die Menschen um Swanenburch bachte, an ihre Rleidung, ihre Reben, an bas akademisch Hochmutige, Lebensferne,

So war Rembrandt kaum ein halbes Jahr in Amsterdam gewesen, als er sich entschloß, die Stadt wieder zu verlassen.

Mit seinen festen Schritten ging er eines Tages durch das Atelier, in dem die Schuler arbeiteten, in jenes, wo der Meister vor seiner Staffelei stand.

An der Eur blieb er stehen, den Kopf zurückgeworfen, als warte er auf etwas. Lastman sah sich ruhig um.

"Was fehlt Euch?" fragte er ungeduldig.

Rembrandt schluckte ein wenig und stieß dann hervor: "Ich mochte fort von hier; ich mochte nach Levden zurückgehen."

Lastman sah ihn an. Er bohrte mit seinen etwas zu großen Augen in den Zügen des Schülers. Aber da er nichts Aufjässiges in dem unsregelmäßigen, groben Gesicht, das ihm offen entgegengehalten wurde, entdecken konnte, legte er Pinsel und Palette beiseite und sagte freundlich: "Kommt und sest Euch hierher."

So saßen sie einander gegenüber. Rembrandts Augen hingen an dem Bild, an dem der andere eben gearbeitet hatte. Er stieß hervor: "Seht, diese Arbeit nütt mir nichts; das ist bei mir alles verloren."

Lastman verstand, daß darin kein Lob seiner Aunst lag, daß damit auch nicht bescheidene, an sich verzweifelnde Unterwürfigkeit gemeint sei, sondern daß sich darin Stolz und ein über alles Begreifbare hinaus sicheres Gefühl eigenen Könnens und eigener Verantwortung verberge.

"Ihr seid maßlos", sagte er fuhl. "Mittelwege scheint Ihr bei Eurer Jugend nicht zu kennen."

Als Rembrandt den spottischen Blick des Meisters auf sich fühlte, sprang er auf und schrie wie ein Tier im Kampf: "Ich muß allein sein, ganz allein. Es muß aus mir heraus kommen; es muß leuchten. Aber vor Euren Augen kann ich es nicht schaffen."

Lastman sah ihn an. Erstaunen und Entrustung mischten sich in seinem Gesicht.

Rembrandt schüttelte den Kopf. Er hatte sich wieder auf den Stuhl niedergelassen, wo er in sich zusammengesunken saß, als sei er mude von einer gewaltigen Anstrengung. Er wagte nicht, dem eleganten

tiker Position, saß er und dachte darüber nach. Er war ungebildet. Wie kam es doch nur, daß er die Universität geflohen war? War es ihm nicht so erschienen, als sei alles Wissen, alles überhaupt, was von dorther kam, Störung der inneren Anschauungen und dessen, was Kunst war? Und Homer? Gab nicht die Bibel alles, was man brauchte? Und wohl auch das Leben ringsherum, wenn man es recht begriff? Sicher war er selber kein Kenner der Welt. Sicher nicht. Aber gerade dazu war er hierhergekommen. Hier wollte er das Gesheimnis der Geheimnisse aus dem Munde geachteter Männer ersfahren. Hier wollte er hören, ob Italien oder Holland... nein, nichts als Antike erfuhr er hier. Kein Wort fiel von alldem, was er hören wollte.

Wenn sie zusammensaßen zu den Gesprächen über Fragen der Scholastif in Lastmans Atelier, bei einem Schoppen Wein, den der Meister durch die jüngsten Schüler aus der gegenüberliegenden Schenke holen ließ, dann wurden wohl große Worte gesprochen. Aber sie fielen neben die stolzen Reden wie zufällige Gedanken; sie wurden nicht gehegt und entwickelt; es war keine Kraft in ihnen. Was wußten diese Wenschen von der Landschaft? Was erfuhr er hier von Licht und Schatten? Und dabei waren Licht und Schatten die beiden Erscheisnungen, die zu erkennen er sich unablässig bemühte, solange er malte.

Eine große Enttäuschung war hier das Leben für ihn, und in seiner Einsamkeit qualte ihn das Heimweh nach dem Elternhaus und nach der Baterstadt. Was hatte er nicht darum gegeben, ein Wort von der Mutter zu hören oder einen wenn auch brummigen Gruß vom Bater zu bekommen.

Bald hatte auch Lastman begriffen, daß es schwer sei, mit dem Leydener Schüler fertig zu werden. Aufbrausen, verstocktes Schweisgen, grobe Rede und ungezügeltes Benehmen stießen den Meister ab. Dazu kam, daß er sich über Rembrandts Geschieß zur Malerei nicht klar zu werden vermochte. Die ungeschlachte Art des Schülers, die bei seiner Arbeit zutage trat, war ihm sehr beschwerlich. Deswegen schien es ihm ganz unmöglich, aus diesem Menschen auch nur einen halbwegs brauchbaren Maler zu machen.

Nun war er in Amsterdam in der Lehre gewesen, hatte einige Monate dort verbracht. Und doch hatte er nichts erreicht, auch nicht das geringste, auf das er zeigen konnte. Seine Ungeduld gab nicht zu, daß Jahre und aber Jahre über einer Lehrzeit vergehen können, daß viele Versuche und Bemühungen scheitern müssen, ehe etwas Rechtes werden kann. Er wollte sofort mit ausgebildeten Kräften in die Welt treten; er wollte sofort große Gemälde malen, damit er vor aller Welt sein Künstlertum beweisen könnte.

Eine ohnmächtige Wut konnte ihn packen, daß die Zähne knirschten, wenn er seine Arbeiten sah und sie an den Planen seines Innern maß. Wie lange würde er noch arbeiten müssen, ehe ihm die Hand so geshorchte, daß sie wirklich das schaffen konnte, was er wollte? Je mehr er begriff, daß das noch lange dauern würde, um so mehr fühlte er, daß er sein eigener Herr sein mußte. Keine Zeit wollte er mit Kopien der Meister verbringen; keine Stunde mehr auf fremde Ratschläge lauschen oder fremde Gedanken ausführen. Das führte zu nichts. In Leyden, im stillen Vaterhaus, wollte er unermüdlich nur damit besichäftigt sein, die Hand und das Auge zu üben. Deswegen dachte er auch gar nicht daran, nach Harlem zu gehen und es bei Hals zu verssuchen. Dort würde er ja doch nur wieder unter vielen Schülern sißen und keine Zeit für sich selber gewinnen.

Unter solchen Gedanken packte er seine Sachen zusammen. Und selts samerweise, ans diesen Gedanken wuchs ihm allmählich eine Kraft und Zuversicht, daß er die Traurigkeit wie eine unnütze Last von sich werfen konnte. Mochten denn die Amsterdamer Tage fruchtlos geswesen sein, mochte vielleicht kein einziger unter den Malerschülern Lastmans ihm etwas zutrauen, das brauchte ihn nicht mehr zu kumsmern. Freudig bestieg er das Schiff und atmete die Wasserluft wie eine Stärkung ein.

Auch in Lenden verließ ihn diese gehobene Stimmung nicht. Eifrig ging er daran, das kleine Zimmer in ein Atelier nach seinen Wünsichen umzuwandeln. Dabei erzählte er der gespannt lauschenden Corsnelia, was für Aufträge er in der Stadt bekommen würde, mit wem cr in geschäftliche Verbindung treten und wie er sich Malschüler ges

Meister zu sagen, daß gerade das Ungeschlachte, Derbe ihm vertraut war, daß er lieber die ganze Kunst an den Nagel hången wurde, als ein prachtierender Welscher um ihretwillen zu werden.

Da unterbrach ihn des Meisters helle Stimme: "Was wird denn Euer Vater zu solcher Sinneswandlung sagen?"

"Bater wird immer zufrieden sein mit dem, was ich tue, wenn er sieht, daß ich arbeite und meine Tage nicht nuglos verbringe."

Ein überlegenes Lächeln ging über Lastmans Gesicht: "So gehört Ihr wohl auch zu benen, die behaupten, die Kunst sei ein Handwerk wie alle anderen Gewerbe?" Und als Rembrandt ihm ruhig ins Gessicht sah, fuhr er fort: "Ich muß dann allerdings einsehen, daß Ihr ganz andere Ansichten habt als ich. Daß des Künstlers Arbeit eine ganz besondere ist, solltet Ihr längst begriffen haben. Es gilt in Italien einem Abelsbrief gleich, wenn einer sich Weister der schönen Kunst nennen kann."

Rembrandt schüttelte den Kopf: "Mich verlangt nicht nach solchem Abelsbrief. Ich will auch nicht zu vornehmen Geschlechtern gehören. Ich will . . . ."

Ein Lachen tonte im felben Augenblick aus dem Nebenraum heraus. Er schwieg, als habe das seinen Worten gegolten. Was sollte er auch noch weiter über seine Not sprechen?

Lastman erhob sich in seiner vollen Größe. "Junger Freund, ich glaube doch, es ist das beste, Ihr verlaßt Amsterdam und lebt in Leyden, bis Ihr wist, was Ihr wollt."

Rembrandt verneigte fich. "Ihr mochtet mir barum Eure Gunft nicht entziehen", bat er mit schwerfälliger Stimme.

Aber Lastman war nicht gekrankt. Gonnerisch klopfte er dem Schuseler auf die Schulter und lächelte freundlich, als dieser sich an der Turnoch einmal schweigend tief verbeugte.

Lange zitterte die Erregung dieses Gespraches in Rembrandt nach. Er kampfte umsonst gegen das Gefühl des Ausgeschlossenseins an. Zu Tode traurig war er, von jener Traurigkeit, die den Körper zers murbt und die Seele schwunglos macht.

Als ahne der Bater des Sohnes Gedanken, fragte er jest mit seiner heiseren Stimme: "Kannst du dir von nun an deinen Lebensunterhalt verdienen oder brauchst du noch weitere Lehrjahre?"

Die Mutter warf einen vorwurfsvollen Blick auf den Mann. "Bolltest du nicht nachher mit unserm Sohne sprechen?"

Harmen schluckte hastig an dem Bissen in seinem Munde. "Ich werde mit ihm sprechen, wann ich will", knurrte er.

Rembrandt schwieg, da er keine Lust hatte, gerade jest darüber zu sprechen, daß er vielleicht fünf Aufträge im Jahre haben könnte, das Stück zu zwanzig Gulden. Im Dammern seiner Träume wären alle solche Reden wie das Kreischen einer Säge in einer stillen Landschaft geklungen.

Aber wie er über ihrer aller Ropfe hinwegsah, über die Bruder, die Schwagerin, die Schwester, stieg doch eine Ruhrung in ihm hoch.

So hatten sie hier gelebt, Tag für Tag, immer in den gleichen Stuben, immer in der gleichen Arbeit, immer mit den gleichen Gesdanken und Gesprächen. Und ploglich schauderte ihn. Hatten sie auch wohl einmal seiner gedacht? Hatten sie auch wohl gewußt, daß ihm Gedanken und gute Bunsche notig gewesen waren? Er seufzte tick und stoßweise auf, daß sie alle zu ihm hinüberblickten und Cornelia ihn tröstend anlächelte. Ja, die Mutter lächelte. Sie mochte die einzzige gewesen sein, die es an guten Gebeten für ihn nicht hatte fehlen lassen.

Die Mahlzeit war beendet. Die Bruder gingen mit klappernden Schuhen hinaus. Die Frauen raumten das Geschirr fort und versließen das Zimmer. Rembrandt war allein mit dem Bater und der Mutter.

"Sehr gesund fiehst du nicht aus", sagte ber Bater und fniff die Augen zusammen.

"Er hat ficher hart gearbeitet", meinte die Mutter fursorglich.

"Ad, was, wir muffen auch arbeiten", wehrte der Alte ab. Er hatte es wahrhaftig fatt, immer von der harten Arbeit feines Malersohnes reden zu hören. Er mußte Kornsacke schleppen; er mußte des Morgens

winnen wolle. Das Zimmer war aufs beste für seine Arbeit geeignet; die leeren weißen Bande störten nicht. Sie warteten nur auf seine Gemalde. Die Fenster ließen genug Licht herein. Eine Zugvorrichs tung wurde ihm möglich machen, die Beleuchtung nach seinen Bunsschen zu andern. Er verstand sich auf so etwas und kannte sich damit aus, wie im ganzen Atelier bei Lastman keiner.

Die Mutter eilte davon. Sie hatte über seinen Reden ganz versgessen, ein festliches Mahl in der Rüche vorzubereiten. Jest klappersten schon die Holzschuhe der heimkehrenden Sohne auf dem Flur.

Aber Rembrandt blieb in seinem Raume. Er mochte den andern noch nicht begegnen. Eine Ahnung sagte ihm, daß die heitere, mutig gespannte Bewegung seines Herzens ihnen unbegreiflich sein konnte. So wollte er noch einige Augenblicke für sich fein.

Jetzt habe ich dich noch nicht gefunden, du Weltgeheimnis, dachte er, am Fenster lehnend. Weiß Gott, wie weit ich noch davon entfernt bin. Aber eines Tages werde ich zu dir gelangen. Ich will mich bezähmen, dir nicht mit Gewalt zu nahen. Zärtlich will ich um dich werben, wie ein Liebender um das Weib. Ach, wie werde ich dich lieben, du Weltgeheimnis, wenn ich dich errungen habe.

Lange faß er fo, in seine Traume versunken, bis Cornelia ihn zum Rachtmahl rief.

Wohl sah er, wie der Mutter Augen aufleuchteten, als er den Bater nmarmte und mit lautem Gruße unter die Brüder trat. Aber dennoch wollte ihm so recht kein heimisches Gefühl kommen. Die Mutter, ja, die war ihm vertraut. In der Aufwallung des ersten Wiederschens hatte er ihr sein Heimweh gestanden und sich die eingefallenen Wansgen von ihr streicheln lassen. Gerne durfte sie wissen, daß er sich nach ihr gesehnt und das Elternhaus ihm allein die rechte Arbeitsstätte gedeucht hatte, dort in Amsterdam.

Aber dem Bater konnte er solche Geständnisse nicht machen. Zwischen ihnen war die gleiche Fremdheit wie vor der Reise. Disse mutig sah er, daß die Lippen des Alten noch verkniffener waren als früher. Ein Gesicht wie ein Krämer, dachte er bei sich.

Wenn es nun einmal fo dazu gehört, dann meinen Bater und ich, daß bu es nicht versaumen sollst."

"Aber Mutter, eben fragt Ihr mich, ob ich meinen Unterhalt selber erwerben kann, und dann sagt Ihr im gleichen Atemzuge, ich soll eine teure Reise machen." Seine Stimme klang heiser. Er fühlte eine zornige Ungeduld in sich anschwellen. Das Iahe mancher Augenblicke, das er so schlecht meistern konnte, fuhr ihm ins Blut. Wollten sie denn nicht begreifen, was in ihm vorging, daß er ohne Heimat und Elternhaus in der Fremde verloren sein würde, daß er anderswo nicht leben und schaffen könnte, wo Land und Leute nicht seinesgleichen waren? Wie blode, wie verstockt waren sie doch, hörten auf anderer Leute Reden und achteten den eigenen Sohn und sein Urteil nichts dagegen.

"Ich bleibe einige Zeit hier in Lepden", sagte er kurz. "Ich mache einige Bilder fertig, die ich in Amsterdam angefangen habe. Wenn sich bann nichts findet, kann ich immer noch auf die Reise gehen."

Er hielt den Eltern die Hande über den Tisch entgegen, und da sie sie ergriffen, mar er wieder in die Familie aufgenommen.

In der Tat fehlte es ihm schon in den nächsten Wochen nicht an Aufträgen, und weil er aus Amsterdam viele unfertige Plane mitzgebracht hatte, war er bald bis über die Ohren in seine Arbeit verztieft. Mit immer wachsender Beruhigung sahen seine Eltern, wie zurückgezogen und still er lebte. Gar keine Künstlersitten trug er zur Schau, kleidete sich einfach, wie sie alle, und war in allem wie die andern Sohne. So stellte sich also doch heraus, daß es kein Fehler gewesen war, als man ihn Maler werden ließ. Die Kunst war ein Brotzerwerb wie jeder andere und als solcher mochte sie aller Anerkennung wert sein.

Als aber gar der Sohn auch an anderen Dingen Teilnahme bewies, des Abends im Kreise der Bekannten und Gevattern über Staatsdinge und Geschäfte zu reden verstand, auch wohl manches lustige und spannende Abenteuer aus Amsterdam erzählte, waren die Eltern vollends mit ihm zufrieden. Sicher wurde er wie die andern Sohne ein Bürgermädchen ehelichen; er wurde in der Stadt seine fruh aufstehen und sich den ganzen Tag sputen. Was galt daneben die Pinselei des Sohnes?

"Hat man bir Auftrage gegeben?" forschte er weiter.

Rembrandt hob ungeduldig den Kopf. "Daß ich Euch nicht zur Laft fallen werde, konnt Ihr mir glauben. Das übrige muß sich finden."

"Der Bater meint es nicht so", begütigte Cornelia. Sie ertrug dies Gespräch nicht mehr. "Wir sähen nur beide gerne, daß du einen Lebensunterhalt hättest wie die anderen Sohne. Das wird ja auch so sein. Es ist Sitte geworden bei den vornehmen Leuten, sich malen zu lassen. Da wirst du auch schon Gelegenheiten finden."

Unwillfürlich kam wieder ein weiches Gefühl über des Sohnes Herz. Die Mutter dauerte ihn, die so wenig von dem wußte, was ihm Unruhe schuf. Sollte er ihr sagen, wie gleichgültig ihm Aufträge waren, daß er vorerst danach trachten müsse, sein Inneres in Einsklang zu bringen? Doch wohl besser nicht. Und seufzend strich er sich über die Stirn, die feucht war vor körperlicher und seelischer Ansspannung.

"Ihr könnt unbesorgt sein", lachelte er dann gezwungen. "Ein Porstrat und ein Stilleben kann ich malen wie nur einer. In Blumensstücken und Sagengeschichten fehlt es mir nach der Amsterdamer Lehre auch nicht. So wird alles gut verlaufen."

Aber der Nater schien noch nicht beruhigt zu sein. "Es will mir noch nicht aus dem Kopf, daß du so bald aus Amsterdam zurückgekommen bist. Ich weiß wohl, daß jeder Künstler seine Lehrzeit braucht. Das ist bei euch genau so wie beim Handwerk. Reiner kann alles aus sich selber. Und so, fürchte ich, wird es von dir nachher auch heißen wie von manchem ungeschickten Schreiner, du bist aus der Lehre gelaufen und hast deinen Weister nirgends gefunden."

Rembrandt wurde ungeduldig. Es war unmöglich, hierauf eine Antwort zu geben. Er konnte nicht erklaren, warum er von der Amsters damer Zeit über und über genug bekommen hatte. Um seine Erregung zu verbergen, bedecte er das Gesicht mit den Handen.

"Willst du nicht nach Italien gehen?" drangte die Mutter. "Man hort überall, daß jeder Maler erst in Italien gewesen sein muß.

samfeit kam. Er verkroch sich vor diesen Leichtlebenden, wie er sich vor der Gemessenheit der Seinen verkroch.

Nur die Liebe zur Landschaft blühte in jenen Tagen in ihm auf. Das Amsterdamer städtische Leben hatte ihn gelehrt, wie sehr ein Künstler des Atems der Natur bedürfe. Im Schreiten durch die weiten Felder, im Berweilen an einsamen Stellen, spürte er, wie ganz dies Land ihm vertraut war, wie einzig hierher er gehörte. Wie kann es geschehen, dachte er des öfteren, daß Menschen von hier fortwerlangen? Wie ist es möglich, daß einer von hier keine Kraft und keinen Segen gewinnt? Noch griff er selten zum Malgerät, wenn er im Freien weilte. Aber er wußte genau, daß in Anschauen und Berssenfung auch die Frucht der landschaftlichen Malerei in ihm wachsen würde.

Eines Tages klopfte es an die Tur von Rembrandts Atelier. Es war nicht seine Art, sich bei der Arbeit stören zu lassen. So wandte er sich auch jest nicht um und rief keinen Gruß, als er hörte, daß hinter seinem Rücken jemand eintrat. Da er nach einer Weile geruhigen vor sich Hinmalens noch immer kein Wort des Eingetretenen gehört hatte, drehte er sich um. Vor ihm stand einer seines Alters. Das war das erste, was ihm bewußt wurde. Er maß den andern eine Weile mit Blicken, die dieser ruhig über sich ergehen ließ.

"Was führt Euch zu mir?" Rembrandt legte Pinsel und Palette beiseite und wies mit einer ungeschickten Bewegung auf einen Stuhl.

Der Fremde ließ sich nieder und sagte mit einer fast scheuen Stimme: "Ich bin Maler wie Ihr. Ich heiße Lievens. Jan Lievens."

Rembrandt schwieg abwartend. Alfo ber Besucher war auch Maler.

"Ich horte von Euch und von Eurer Einsamkeit", fuhr unterdes Ian Lievens fort. "Ihr wart in Amsterdam, sagt man, und seid sehr bald wieder hierher zurückgekehrt."

"Ja." Rembrandt horte, wie knarrend feine eigene Stimme klang. Er hatte Stunden hintereinander weg gemalt, kein Wort gesprochen. Ein bis dahin ungekanntes Bedurfnis wandelte ihn an, seiner Stimme Weichheit und hofliche Geschmeidigkeit zu geben. Lachelnd

achtbare Stellung einnehmen und dem guten Namen feine Schande machen.

Nicht so aber dachte Rembrandt selber. Je langer er zu Hause lebte, um so mehr fühlte er, daß er den Eltern nicht so verbunden war, wie er in der ersten Freude an der Hauslichkeit geglaubt hatte. War er mit aller Glut in seine Arbeit vertieft, brannten große Plane in ihm, so ertrug er um nichts in der Welt die Norgelei des Baters, den hämischen Klatsch über die Nachbarn, das rechnerische Abschäßen des Haushalts. War es auch richtig, daß sie mit einer Seele wie der seinen wenig zur Müllerei getaugt hatten, die Brüder und der Bater, so war doch auch richtig, daß er sein Kerz nicht an ihre Enge wagen durfte. Ferne mußten ihm Genügsamkeit und Selbstzufriedenheit bleiben.

Nur die Mutter schloß er in seinem Herzen von solcher Entfrembung aus. Zwar war er zu scheu und verlegen, ihr im Kreise der anderen mit Offenheit und Herzlichkeit zu begegnen. Aber im geheimen dachte er mit der alten Kinderzärtlichkeit an sie, setzte sich zu ihr, wenn ihn danach verlangte, und hielt ihre Hand, die sie ihm schweigend überließ. Ahnte sie vielleicht in solchen Augenblicken, was in dem Sohne vorging?

Ja, es ging ihr wie ihm. Langgewohnte Berhaltenheit und Scheu hinderten sie, die übliche Strenge im Umgange der Familienglieder zu durchbrechen, auch wenn sie es ihrem mütterlichen Herzen gar zu gerne vergönnt hätte. Denn schließlich, Rembrandt war doch von Kind auf ihre Hoffnung und ihr Stolz gewesen. Sorge und Unruhe hatte sie seinetwegen genug getragen. So fiel es ihr schwer, nach Bärtlichkeit und Liebe zu darben. Seufzend gestand sie sich, daß sie eigentlich troß Söhnen und Töchtern und Enkeln eine einsame Frau war, verlassen wie ein Baum nach herbstlichen Stürmen.

So lebten sie ohne Aussprache nebeneinander her. Noch immer hatte Rembrandt kaum irgendwelche Beziehungen zu den Kunstlern der Stadt. Wenn er hier und da einen von ihrer Gesellschaft sah, freute er sich mit einer wilden Lust daran, daß er nicht zu ihnen geshörte, daß er nicht aus den Kreisen des Reichtums oder der Gelehrs

Rembrandt stand und sah auf die Tur, die sich hinter ihm geschlossen hatte. Und da der andere schon aus dem Hause gegangen war, überstam es ihn ploglich wie Zorn gegen sich selbst, daß er nicht freunds licher gewesen war, den anderen nicht dringend gebeten hatte, zu versweilen. Das alles siel ihm jest auf die Seele.

Während er so dastand und mit sich haderte, merkte er, daß er nicht einmal den Namen des Besuchers behalten hatte. Er schlug sich gegen die Stirn. Wie konnte er nur so unachtsam sein, sich den Namen dieses Mannes nicht einzuprägen. Ach, sein ganzes Gemüt war zitternd bewegt von dieser ersten Begegnung mit einem Menschen. Konnte der andere nicht soviel größer, gewaltiger sein als er selbst, daß es nie zu verzeihen war, ihm nicht vertrauender begegnet zu sein?

In dieser unruhigen Gedankenflut verbrachte er die nachsten Tage. War er im Atelier an der Arbeit, so fürchtete er, der Fremde könnte unterdes draußen vorübergehen und nicht wagen, nach solch schroffer Behandlung wieder an die Tur zu klopfen. Eilte er auf die Straße, den andern dort zu suchen, so angstigte ihn die Vorstellung, er möchte inzwischen umsonst an die Tur seiner Behausung geklopft haben.

Da, nach Tagen, fruchtlos an Arbeit, ermüdend in Unruhe, ging die Tür auf, und wie ein Gott stand der Fremde, der Freund, der Ersehnte in ihrem Nahmen. Jan Lievens — im selben Augenblick fiel Rembrandt auch der Name wieder ein.

Die Arme weit ausgebreitet, trat er ihm entgegen. Aber Lievens blieb an der Eur stehen, scheu und ungläubig lächelnd.

Da ließ er die Arme sinken, voller Scham und Schmerz über die Ralte und Einsamkeit seines Herzens. Abgewandt stand er, den Kopf gegen die Staffelei gedrückt. Mochte der andere sehen, daß er ersschüttert war, mochte er begreifen, wie sehr ihm die Nahe eines Freundes not war.

Es war eine Zartheit über alles Erwarten groß, daß Lievens jetzt nicht zu ihm trat, sondern ihm Zeit ließ, seiner selbst wieder Herr zu werden. Er legte Hut und Umhang ab, warf die Handschuhe beiseite und trat an ein Bild heran. Wenige Augenblicke spåter waren sie ein Gespräch über ihre Bilder vertieft. Mit einer leisen, zurückalten-

bat er beshalb: "Ihr mußt mir verzeihen, wenn ich Euch ungaftlich anmute. Ich bin so allein hier, daß mir die Stimme beinahe verroftet."

Lievens nickte. "Ich habe auch wenig Gesellschaft mit anderen. Ich gehöre nicht dahin." Er deutete mit dem Daumen über die Achsel irgendwo hinter sich. "Ich werde nie dahin gehören."

Rembrandt lächelte. Ihm lag ein hochsahrendes Wort auf der Zunge. Es ware ihm auch zu anderen Zeiten über die Lippen gegansgen. Jest aber zerdrückte er es wie einen schlechten Biffen und sagte nur: "Ein geselliges Leben ist wohl nicht für jeden. Es lenkt von eigenen Arbeiten ab."

"Wie gut, daß Ihr mir das sagt. Bisher hat mir das noch kein Waler zugegeben. Sie sind alle sehr zufrieden im Kreise der Freunde. Sie malen, wie es sie gelehrt wurde. Sie sprechen über die Kunst mit vielen und großen Worten und sind in allem untereinander einig und vertraut."

Rembrandt beugte sich vor. Es war fast schon dunkel im Raume. Er mußte das Gesicht, mußte den Mund sehen, der solche Worte sprach.

Wie zur Erganzung fagte Lievens noch: "Ich bin nicht aus vornehmer Familie. Mein Bater ift Stider. Euer Bater ift ja auch nur ein Muller." Es flang wie das Entgegenstrecken einer Hand.

Da erhob sich Rembrandt und ging einige Male im Atelier auf und ab. Er kampfte einen Kampf mit seiner heißen Freude über diesen Menschen. hatte er jett nicht einen Freund? War dies nicht wirklich ein Mensch, dem er sich eröffnen konnte?

Aber schon riß er sich zusammen, seine Stimme klang knapp und hölzern, als er sagte: "Es freut mich, Gure Bekanntschaft gemacht zu haben."

Berwundert und enttäuscht blickte der Besucher ihn an. Seine eigene Höflichkeit, in der soviel Bertrauen lag, mochte ihm die schroffe Zuruchaltung des anderen unbegreiflich erscheinen lassen.

Doch da in Rembrandts Gesicht ein weicher Zug die starre Maske lofte, erhob er sich und bot ihm die Hand: "Gestattet mir einmal wiederzukommen." Mit einer tiefen Berneigung schritt er hinaus.

machtig, was ficht Euch ba an? Freie Bahn und festes Biel, mehr braucht unsereiner nicht."

Es mußte gewirft haben, was er dem mutlosen Maler zugerusen hatte; denn seit diesem Tage ging in den Leydener Malerfreisen das Gerücht um, der der Malerei beflissene Müllerdsohn vom Wedderstegje habe sich mit dem Maler Lievens verbunden, eine neue Kunstart in den Staaten heraufzubringen. Man tippte sich an die Stirn, wenn man von ihnen redete. Aber dem Hohngelächter über diese beiden Künstler aus niederem Stande mischte sich der Neid, der eifrig tätig war, gegen den guten Ruf der beiden zu wirfen.

Rembrandt, in seiner in sich gekehrten Lebensweise beharrend, achtete dieses Gerede nicht einen Heller. Wenn es nach ihm gegangen ware, ware überhaupt kein Wort darüber aus seinem Munde gestommen. Da aber Lievens schwächeren Sinns und befangeneren Ursteils war, kam es doch hier und da vor, daß davon gesprochen murde.

Es war ein grauer Regentag. Der Nebel trieb in dicen Schwaden durch die Straßen und über die Grachten. Unlust und Mißmut breisteten sich wie teuflische Dunste aus.

Rembrandt lehnte am Fenster seines Ateliers, unfähig zu jeglicher Arbeit. Solche Stunden waren es, in denen er schmerzlich beklagte, daß er kein Handwerker war, keiner, der sich die Grilligkeit aus dem Leibe schaffen konnte mit harter Arbeit. Wären nicht die Vlicke der Brüder voll Spott und Scheelsucht gewesen, er wäre in die Mühle hinübergegangen, hätte seine Arbeit verlangt und dem Vater den Mühlknappen gemacht. Aber das ging nicht, und so stand er unzufrieden am Fenster, sah in die dämmrige Straße, horchte auf das Rauschen des Rheins, der Hochwasser führte, und hatte grollende Gedanken.

"Hol der Teufel dieses Wetter." Lievens mar hereingetreten, den feuchten Mantel abwerfend. "Was treibst du bei diesem Nebel?"

Rembrandt brehte sich um. "Du bist auch schlechter Laune? Da bleib mir lieber vom Leibe. An solchem Tage noch anderer Leute Arger mitzutragen, bas übersteigt meine Freundeskrafte."

Lievens lachte und ließ fich auf einen Schemel fallen. "Das hilft

den Stimme sprach Lievens seine Meinung über die Kunst der Zeit aus. Geschickt wußte er in Worte zu fassen, was ihm fehlerhaft und irrtümlich an ihr schien. "Ich meine, es müßte im Geiste liegen, in der Seele. Seid brünstig im Geiste, sagt der Apostel. Diese Brunst fand ich nirgends, wo ich sie auch suchte." Eine feine Glut lag auf seinen bläßlichen Wangen, brannte am Grunde seiner schmalen, zart bläulichen Augen.

Rembrandt schüttelte den Ropf und zeichnete mit der Rreide kleine Striche auf den Tisch vor fich. "Es liegt in unserm Volke, daß es seinem eigenen Geifte mißtraut."

Da er die Zustimmung in Lievens Gesicht sah, fuhr er fort: "Ich glaube jedoch, daß es gar nicht mehr so lange dauern wird, bis wir uns von Italien frei gemacht haben. Aber unsere Jugend und noch ein Stuck der Mannesjahre wird darüber hingehen, ehe wir wirklich zu uns selber gefunden haben. Dann aber", er sah den andern lachend an, "dann werden wir sehr weite Wege gehen können." Er trat zu Lievens und legte ihm den Arm um die Schulter. "Hört zu, was ich gedacht habe. Ihr werdet mir einräumen, daß wir in den Staaten ein besonderes Bolk sind; wir haben einen besonderen Boden, wir haben eine besondere Geschichte. Darum haben wir unsere eigene Arbeit und unsere eigene Kirche. Gleicherweise mussen wir aber auch unsere eigene Malweise finden. Ich meine nun nicht, daß wir nur die Art des Handwerks ändern: wir mussen unsere eigenen Gegenstände finsen. Jesu Geburt ist bei uns etwas anderes als in Italien."

Lievens schüttelte den Kopf. "Wie wollt Ihr mit solchen Planen in Holland etwas erreichen? Rein Lehrer lehrt so etwas; kein Runst= kenner erwartet so etwas."

Aber lachend schlug Rembrandt dem Sitenden auf die Schulter. "Etwan seid Ihr zu mir gekommen, um mich von meinem Wege auf den der anderen Maler zu bringen?" Er lachte drohnend. "Ich bin kein Mann, der davonläuft, wenn die Frau in die Wehen kommt. Eher gehe ich unter die Katholiken, als daß ich von meiner Malerei weiche."

Aber da der andere noch immer trubsinnig vor sich hinstarrte, fügte er ermunternd hinzu: "Solang Ihr noch gesund seid, Eurer Sinne

Begütigend griff Rembrandt dem Erregten unter den Arm. "Romm, wir tun einen Gang vors Tor. Die kalte Luft wird dich besruhigen."

Sie gingen über die Rheinbrude, unter der der Fluß seine schweren Wellen hindurchschob. Die dunkle Nacht herrschte schon hier draußen, wo kein Licht brannte und kein Mensch mehr wandelte.

Rembrandt schwieg, und auch Lievens, den die kuste Luft beruhigte, wagte kein Wort zu sagen, da ihn argerte, daß der besonnene Freund ihn so erregt gesehen hatte. Je mehr er fühlte, wie sehr er dem andern unterlegen war in der Selbstbehauptung gegen feindliche Anwürfe, um so mehr trachtete er danach, dies dem Freunde zu verbergen und es ihm nach außen hin nachzumachen in Gleichmut und Hartnäckigkeit.

"Mir ist heute auch nicht leicht zu Sinn", unterbrach Rembrandt seine Gedanken. Er war stehengeblieben und schlürfte die feuchte Luft über die Lippen wie einen Trank. "Wenn man hier im engen Kreise lebt, wenn die Nächsten um einen herumkriechen mit Gedanken und Wünschen, wenn Liebe und Sorge wie eine Last zu andern Lasten einem auf die Schultern gepackt werden . . . da vergeht die Lust. Man möchte ein Krämer sein, der wenigstens sieht, wie sein Schacher ihn weiterbringt."

Lievens betrachtete ben kleineren Freund, der vor ihm stand. Im Dunkel konnten seine Augen das bleiche, hagere Antlitz erkennen, das dunkle Haar, das wirr um die zerklüftete Stirn stand. Ihm ahnte, daß Rembrandt nicht mehr lange in Leyden bleiben würde und daß die Tage ihrer enge beieinander lebenden Freundschaft gezählt waren. Ein weiches Gefühl wollte ihn übermannen, er wollte etwas sagen. Da unterbrach wieder Rembrandts Stimme seine Gedanken.

"Es finden jest in Lenden des öfteren Rollegiantenzusammenkunfte ftatt. Bift du schon einmal dort gewesen?"

Lievens schüttelte ben Ropf. "Du?"

"Ja, mit der Mutter das eine und andere Mal, hinter dem Rucken des Baters, wie du dir denken kannst. Auch die anderen Brüder wissen nichts davon. Die Mutter ist in derlei Sachen eine gar verschlossene Frau. Ich fand ein Büchlein bei ihr und befragte ste darum." Er

dir nichts. Wenn man den ganzen Tag nichts anderes gehört hat, als was über uns beide Schlechtes in der Stadt gesprochen wird, dann ist es wohl billig, daß man sich gegen Abend bei dir einfindet und dir dein Teil davon erzählt. Zum Teufel auch", rief er und ballte die Fäuste, "ich habe Lust, den ganzen Plunder an den Nagel zu hängen und meines ehrsamen Vaters Stickerei zu betreiben."

"Was horft du danach? Sieh mich an."

"Ja", sagte Lievens nachdenklich, "du bist so ein seltsamer Kauz. Ich kann mich taub und stumm stellen wie ein Felsen. Ich hore doch, was um mich herum vorgeht. Aber du bleibst verschont und kummerst bich nicht darum, ob ich . . . "

"Nein, nein, alter Freund." Rembrandt setzte sich neben Lievens auf den Schemel. "Ich kummere mich wohl darum, was dir geschieht. Und wenn es dich erleichtert, dann sprich es dir von der Seele hers unter. Ich will mir Muhe geben, deine Sorgen so ernst zu nehmen, wie du es dir nur wünschen kannst."

"Ach, es ist wieder das alte Lied, nur in neuer Strophe gesungen. Unsere Bilder sollen nichts taugen konnen, weil wir nicht genug blaues Blut haben. Soundso viele Tropfen blauen Blutes gehören dazu, wenn einer malen will. Und habe ich auch kein blaues, so jagt mich mein Blut doch und qualt mich, wie keinem der andern Blaus blutigen je geschehen wird."

Rembrandt lachte. "So laß dein Blut kochen und schäumen, daß sein gräulicher Dunst die andern ärgert. Leben wir nicht am Ende nur, um und selbst zu genügen? Was gilt das Urteil der andern, sos lange man noch ein eigenes dagegenzusesen hat?"

Lievens war aufgesprungen und durchmaß mit großen Schritten ben dammrigen Raum. Sinnend folgte ihm der Freund mit den Blicken, sah wie die lange, schmale Gestalt schattengleich auf und ab lief.

"Laß es gut sein, alter Freund", mahnte er schließlich.

Lievens blieb vor ihm stehen. "Ich weiß ja, daß meine Reden nichts nützen. Dhnehin wird bald kein Kunsthandler sich mehr bereit finden, unsere Bilder zu handeln." Weiber geschändet haben. Wenn die Dacher über unsern Ropfen brennen, dann ist dafür gesorgt, daß wir uns davonmachen."

"So solltet Ihr Euch auch am Kriege beteiligen. Es ist ein lustiges Handwerk. Und wenn Ihr's seid, der den andern das Fell über die Ohren zieht, so ernährt Euch diese Beschäftigung besser als die Bettelei."

Da lachte der Bettler. Es war ein überaus feltsames Lachen, hohnisch und stolz klang es. "Es ist nicht jedermanns Sache, seinem Rachsten nach dem Leben zu trachten."

Schon war er zur Seite gewichen und duckte fich hinweg ins Dun- fel der Racht.

Ein Mennonit, dachte Rembrandt, der von der Mutter viel über die Sefte gehort hatte, die den Sid und den Kriegedienst verweigerte.

"Was wolltest du von dem Kerl?" murrte Lievens und zog den Bersunkenen mit sich fort. "Solche Gesellschaft genügt, daß unser Auf vollends zerstört wird. Da braucht nur einer vorüberzugehen und sehen, wie du den stinkenden Kerl anblicktest, um dir eine Flut von Schmähungen andichten zu können."

Da lachte Rembrandt, ein Lachen, so höhnisch und stolz, wie es der Bettler gelacht hatte. Bewundernd und hingerissen ergriff Lievens des Freundes Arm und schritt neben ihm aus, so, als könne ihnen niemand mehr etwas anhaben.

Zwar war es den beiden Freunden in den kommenden Monaten noch nicht fühlbar, aber es war dennoch so, daß seit dieser Begegnung mit dem Bettler aus Deutschland etwas Fremdes zwischen ihnen schwang. Rembrandt selber war es, von dem dieses Fremde ausstrahlte. Immer häufiger ging er in die Zusammenkunfte der Kolles gianten, sprach mit ihnen und dachte über ihre Lehrsäge nach. Hier fand er jene geheimnisvolle, aus dem Seelengrunde blühende Glausbensfraft, nach der er im lärmenden und belehrenden Predigtgang der Kirche umsonst lechzte. Diese Kirche, die Vilder verabscheute, die Pracht und Schönheit verbannte, fremdete ihn an, so oft ihn etwas zu ihr führte.

schwieg eine Weile. "Die Mutter ist eine machtige Frau. Im Rleinen machtig. Sie lebt ein Leben unter und, das und alle bestrahlt. Und keiner weiß, woher sie die Kraft nimmt. Aber ich ahnte es schon lange, und seit einiger Zeit weiß ich es von ihr, daß sie zu den Rollegianten gehört. Es sind viele Leute wie sie darunter, voller Glauben und Innigkeit. Und dabei ist nichts Selbstgerechtes an ihnen zu finden."

"Ich kenne einige in meiner Nachbarschaft, die auch dazu gehören." Lievens schien zu übrlegen, mas er sagten wollte. "Sie sind ducks mauferig, meine ich, und ich verachtete fie bisher."

"Ja, mein Lieber", lachte Rembrandt, "das ist nun so in der Welt. Den einen macht es groß, was den andern klein macht. Da muß man die Augen aufhalten, wenn man das Rechte erkennen will."

Sie waren unterdes umgekehrt und durch das Tor in die Stadt zurückgegangen. Da rift sich aus dem Strafendunkel eine Gestalt auf, drangte sich an sie. "Gebt ein Almosen, Herr", forderte eine unruhs volle Stimme.

Lievens trat zurud, mahrend seine Band nach der Borse griff. Ihn ekelte der Bettlergeruch.

Aber Rembrandt mar nahe an den Bittenden herangetreten, sah ihm forschend ins Gesicht. "Ihr seid wohl nicht des Landes?" fragte er.

Der Fremde ichuttelte ben Ropf. "Aus Deutschland."

Rembrandt legte ein Geldstück in die Hand, die sich hastig darum schloß. "Was sucht Ihr hier?"

"Was sollte ich suchen, herr? Fur unsereinen ift hier ebensowenig zu hoffen wie jenseits bes Rheins, wo sie sich befriegen um ihren Gott mit Morden und Brennen."

"Romm", bat Lievens, dem im Grau der Nacht und in der Unruhe des eigenen Berzens davor bangte, etwas vom Krieg jenseits der Grenzen zu horen.

Aber Rembrandt blieb stehen. "Seid Ihr vertrieben?" forschte er. "Ach, vertrieben. Die Muhe wendet man nicht mehr an und. Wo wir Menschen bleiben, ist denen einerlei, wenn sie unser Bieh gesichlachtet, unsere Borrate gefressen, unsern Wein gesoffen und unsere

schleppen lassen, war auch das eine und das andere Mal allein dorthin gegangen.

Dem hatten die Leydener Jahre in strenger Arbeit und Selbstzucht ein Ende gemacht. Nicht einmal große Uberwindung hatte dazu geshört, so sehr erfüllte ihn die Kunst und nahm seine Kräfte vollauf in Anspruch.

Aber das war jest plotlich alles vorbei. Als habe eine hohere Macht ihm die Selbstverfügung entwunden, so arbeitete es in ihm. Es war nicht jene halb aus Neugier, halb aus innerer Unsicherheit entstandene Lusternheit. Es war keine derb sinnliche Begierde, die aus einem kraftstrotzenden Leibe kam. Es war ganz anders.

Wie ein gewaltiger Einbruch kam es, wie ein Unwetter, dem nicht zu entweichen ist. Er biß die Zähne zusammen vor Qual und Wonne. Sein Leib sieberte; vor seinen Augen tanzten Farben und Formen. Er hatte laut aufschreien mögen, als trafe ihn ein Todesstoß. Er hatte sich in das Meer sturzen mögen wie in einen großen Schoß, der sich verheißungsvoll unter ihm öffnete. Er hatte verlodern mögen in einem großen Brande, der alles zu Asche macht.

Daß das nicht jener Magd galt, wußte er genau. Er hatte übershaupt keine Luft, ein Weib anzurühren. Seine Gier galt nicht einem bestimmten Menschen. Sie galt einem großen Wesen, einer Macht, die unendlich war wie die Natur.

Tatenlos durchschritt er die Felder, wanderte an Fluffen entlang, sang sich Lieder in rauhen, unreinen Tonen. In jenen Tagen begriff er, daß man ein Monch werden konnte, daß man diese große Lebendsluft opfern konnte auf dem Altar einer unbekannten, übermenschlichen Macht, die die Erde erfüllte.

Im leidenschaftlichen Auf und Ab dieser Gesichte blieb aber eins beständig und fest, war wie der Mittelpunkt eines großen Kreises, ja des ganzen Weltkreises: es war das Antlig der Mutter. Die Mutter, seine Mutter. In ihr lag eigentlich alles begründet, ging von ihr aus, kehrte zu ihr zurück. Alles Gewaltige, Grausame, alles Schüßende, Wärmende, alles Erregende und Beruhigende umgab ihn, wenn er an die Mutter dachte.

Brauchte nicht der Künstler eine Gottesliebe, die heller loderte und wärmer war als die anderer Menschen? Aus welchen Quellen sollte sich denn ansonst seine Kunst nähren? Und mit dieser Gottes- liebe, so fühlte er ganz genau, würde er zu keiner Zeit in der Kirche Raum finden.

Die Gunde ber Welt mochte andere qualen.

Mit Gleichmut sah er auf Robeit und Gemeinheit der Mitsmenschen herab, seines herzens Inbrunft wie eine heilige Flamme mit sich tragend.

Deshalb ging er zu den Kollegianten und zahlte sich im Geiste zu ihnen. Denn bei ihnen war ungebrochene Glaubensfraft, die nicht an irdische Formen gebunden war, sondern frei und unmittelbar zum himmlischen Vater aufsteigen durfte.

Hand in Hand aber mit dieser frommen Erwedung seines Berzens ging eine andere, gluhender noch und jaher, bedrangender und quas lender.

Er ertappte sich eines Tages dabei, daß er der Magd, die im Hause der Mutter zur hand ging, lange nachsah. Sie war nicht von schöner, aber magdlich fraftiger Gestalt.

Die flammende Begier hinabzudrucken gelang ihm zwar für einige Zeit. Aber es schlug doch wieder aus ihm heraus. Bis dahin nicht besachtete, nicht gehörte, nicht gesehene Begebenheiten bekamen nun plöslich Gewicht und Gesicht. Der starre Zwang, der ihn bis jest an die Arbeit gebunden hatte, war durchbrochen. Fluten brachen in die Damme, die er vor sich und das Leben gestellt hatte. Er mußte hinsaus und der Gefahr ins Auge sehen. Lange genug hatte seine selbstsgewollte Lehrzeit gedauert.

Selbstverståndlich hatte er auch früher schon Frauen gesehen. In Amsterdam, wo die Maler untereinander sich fast nur nach den Weiberkenntnissen maßen, hatte er sich viel mit seinem Leibe und dessen Gelüsten herumgeschlagen. Er hatte sich damals, derb und wenig wählerisch, wie er war, mit anderen in ein Frauenhaus

zu", bat er leise. Seine Stimme klang seltsam verschleiert, so, als habe er eine Beichte wider seinen Willen entgegennehmen muffen.

Rembrandt lächelte. "Siehst du", meinte er schlicht und breitete das Tuch wieder über die Staffelei, "da bleiben auch dir die Worte weg. Das ahntest du nicht, mein Lieber. Ich sehe es an deinem Gessicht."

Was er selten tat, er trug einen Krug Wein herbei und stellte dem Freunde ein volles Glas hin. "Da, trink. Du brauchst dich nicht zu fürchten, ich decke das Bild nicht wieder auf. Ich will auch nicht mehr davon sprechen. Aber", er hob sein Glas und ließ es gegen das des Freundes klingen, "trinke mit mir, diese Kanne und auch die nachste. Denn ich muß fühlen, daß einer ist, der weiß, was ich in mir trage."

Aber es half wenig. Die alte Vertrautheit wollte sich nicht wieder einstellen.

Lievens empfand des Freundes Kuhle und Gelassenheit als Hochsmut. Die lodernde Eisersucht, die er gegen alles empfand, was ihm den Freund nehmen konnte, ließ sich nicht zügeln. Mit Abscheu dachte er daran, daß es auch bei ihnen das Weib gewesen war, das die Männerfreundschaft gestört hatte. Rembrandt war nicht anders als andere Männer, die sich Hals über Kopf in die Leidenschaft stürzten und darüber den Wert einer ruhigen Freundschaft vergaßen.

Es war ihm oft schwer, nicht herauszufahren mit allem, was er gegen den Freund auf der Seele trug. Du bist es gewesen, der mich einsam gemacht hat. Du hast mich von allen andern Kunstlern fernsgehalten, hast dich in meine Seele eingedrängt, sie ganz ausgefüllt. Du hast mich mit deinen Vildern und Entwürfen bedrängt, hast meine Arbeiten verurteilt, mich solange geknebelt, bis ich nichts ans beres geworden bin als dein Schatten.

Der ohnmächtige Haß des Schwächeren gegen den Stärkeren kochte in ihm. Hatte er nicht alles darangegeben, diesem Freunde nahe zu stehen, gemeinsam mit ihm zu schaffen? Und nun wandte er sich von ihm, drehte sich ab mit schlecht verhehlter Überheblichkeit. Und er war alleingelassen, ohne innere Sicherheit, ohne eine Möglichkeit zu sehen, alte Beziehungen wieder aufzunehmen, sich wieder zurückzu-

Aber gleichzeitig packte ihn eine schmerzhafte Erkenntnis, daß er weit entfernt von diesen mutterlichen Bezirken lebte, leben mußte. Behagliches in sich Beruhen durfte ihm nicht gegeben werden. Frevel war es, wenn er danach seine Hände auszustrecken wagte. Und ersneute Qual brach über ihn herein und stäupte ihn wie einen Bersbrecher. Bon Grauen gefoltert, suchte er die Stelle im Alten Testament, in der die Überwindung des Riesen Simson zu lesen war. Es war nicht einmal sein Wille, daß dieser Kampf zwischen Mann und Weib, zwischen Held und Hure ihn bei Tag und Nacht beschäftigte, daß in all seinen Zeichnungen und Entwürfen dieser eine Gegenstand immer wieder auftauchte.

Bum Freunde Lievens, der ihm völlig aus den Blicken geschwunden war, magte er eines Tages die Frage: "Was weißt du vom Weibe?"

Der Gefragte fah ihn an, unschluffig, wie die Frage gemeint sei.

"Ich meine, ob du schon jemals einer Frau herr wurdest?" besharrte Rembrandt.

Lievens zuckte die Achseln. Er hatte Frauen beseffen, ficher, nicht nur eine; das konnte der Freund ohne Frage wissen. Was sonft gemeint sein konnte, begriff er nicht. Er wollte auch nicht davon sprechen.

"Also auch unterlegen", sagte Rembrandt und zeigte zum ersten Male dem Freunde ein hochmutiges Gesicht.

"Herrgott", knurrte Lievens, "nimm es doch nicht so feierlich. Ein Mann muß solche Sachen möglichst schnell hinter sich bringen, wenn er daran nicht zugrunde gehen will. Eine ehrsame Burgerin zu ehes lichen, steht uns nicht an. Das weißt du so gut wie ich. Oder sollte etwa dein Bater dir eine Frau gewählt haben?"

Lievens magte ein leises Lachen.

Aber Rembrandt lachte nicht mit ihm, sondern stand schwerfällig vom Stuhl auf und zog ein Tuch von der Staffelei. "Sieh her, daran habe ich in diesen Tagen gearbeitet."

Es war ein Bild ber Delila, die die haare des in ihrem Schofe Ruhenden verraterisch ben Saschern entgegenhalt.

Lievens stand erstarrt, blickte auf das Bild und magte keinen Atems zug zu tun. Dann mandte er sich ab, wie beschamt. "Decke es wieder

Zu dieser Erkenntnis trug ganz besonders der von Rembrandt seit kurzer Zeit zu Radierungen verwandte Maler Johan Georg Bliet bei. Er war lange Zeit in Paris gewesen, wo er ein frei umherschweisens des Leben geführt hatte, sich in den Kreisen der Bettler und fahrenden Künstler seine Freunde suchend. Mit einer Mappe voll Zeichnungen und Radierungen, deren Motive er in Anlehnung an Callot gestaltet hatte, war er eines Tages bei Rembrandt erschienen. Er sei bis über die Ohren verschuldet und fühle sich außerstande, auf eigene Faust davon freizusommen. Ob der Meister nicht Verwendung für ihn habe. Er sei fähig, angegebene Entwürfe auszuführen, besonders habe er eine gute Art, Zeichnungen zu Radierungen zu benutzen.

Rembrandt hatte anfänglich den Kopf geschüttelt. Er hatte noch feinen festen Sandel mit seinen Bildern angefangen, wollte noch nicht in diesen Strudel hineingezogen werden. Wie sollte er da Arbeit für andere haben?

Aber nach einigem hin und her ber Überlegung hatte er dann doch eingewilligt, daß Miet fich in seinem Atelier einen Tisch fur seine Arbeiten aufstellte.

Das war nun ein unruhiger Geselle, der da neben Rembrandt schaffte. Anfangs gelang es ihm, sich zu mäßigen und seine unruhige, auf und ab flackernde Arbeitslust dem zähen Gange regelmäßigen Wirkens, wie er es bei Rembrandt sah, anzupassen. Aber damit war es bald vorüber. Als die ersten Aufträge gekommen waren und er Geld in den Händen hatte, stahl er sich des öfteren vorzeitig fort, kam auch wohl erst in den späten Mittagsstunden zur Arbeit und hatte verglaste Augen.

"Zum Teufel", brullte Rembrandt ihn an. "Wozu seid Ihr eigents lich hergekommen? Diese Anung habt Ihr verdorben, und mit ber Sauberkeit Eures letten Blattes war es auch nicht weit her. Zu solcher Lumperei habe ich keine Zeit."

Bliet fuhr auf, wollte ein grobes Wort sagen, knickte aber unter bes jungen Meisters Blicken schnell wieder zusammen. "Ich habe nicht die Stetigkeit", jammerte er. "Eine fruh verdorbene Jugend hat mich unruhig gemacht. Ich kann nicht arbeiten wie Ihr."

finden in die früheren Kreise. Das war das Ende dieser himmelstürmenden Freundschaft. Den andern hatte sie weitergebracht, mit jedem Tage hatte sie ihn vorwärtsgerissen auf der Bahn zu Größe und Ruhm. Ihn aber hatte sie irregeleitet, ihn hatte sie einsam, hatte sie zum unselbständigen Nachahmer gemacht, der seiner eigenen Kraft nichts mehr zutraute. Niemals hätte er dieselben Wege einschlagen sollen wie dieser Rembrandt, der ihm von Anfang an unheimlich vorzgesommen war, der gewalttätig und rückschssos mit allem versuhr, was ihm im Wege stand. Der nicht einmal merkte, daß neben ihm ein Unglücksicher lebte.

In diesen Tagen dumpfer Spannung zwischen den Freunden war es gut, daß sie nicht immer nur aufeinander angewiesen waren, daß ihr Kreis sich erweiterte.

Schon seit längerer Zeit hatte Rembrandt einen Schüler, Gerard Dou. Ein fleißiger Inngling, der jedes gewaltsamen Innenlebens entbehrte und voller Bereitschaft war, dem Lehrer zu folgen. Er sah nichts von all den gefährlichen Abgründen, die des Meisters Werk durchklüfteten. Er spürte auch nichts von den Gewittern, die in Rembrandts Gesicht wüteten. Er hatte seine stille, beharrliche Lust an der Arbeit und nahm von niemandem an, daß es ihm anders gehen könnte.

So hochfahrend sich Rembrandt nun zuzeiten gegen jedes Mittelsmaß in der Kunst gebärden mochte, Dou gegenüber war er von einer beinahe brüderlichen Zartheit und Schonung. Hatte ihn doch eine Uhnung von dem Kampse in Lievens Seele getroffen? Er sprach nie davon; aber zuweilen ruhte sein Blick mit schmerzlicher Erkenntnis auf dem verzehrten Gesicht des Freundes, und durch nichts war er zu bewegen, über Kunst und Künstler mit ihm zu sprechen. Ein stilles Mahnen war für ihn die Gestalt des fleißigen Schülers. Es war, als habe ihm jemand die Grenze gegen seine Mitwelt gewiesen. Nur dem jugendlichen Drange konnte man ein Überschreiten verzeihen. Über dem bewußt gewordenen Manne mußte das als Frevel aussgelegt werden.

Bliet schüttelte den Kopf. "Ihr seid gut, Meister. Das ist wahr. Ihr habt eine große Geduld mit mir. Aber auch Ihr werdet mich nicht bewahren. Wenn ich Eure Bilder ansehe, wie groß sie sind, wie ge-waltig, wie aus allem Eure göttliche Kraft spricht, dann weiß ich, wie geringfügig mein Schaffen ist. Ach, ware es mir doch vergonnt, wie Johannes der Täufer vor dem Herrn, so vor Euch herzuwandeln, Euch anzukundigen wie einen Gottessohn."

Eranen standen in seinen Augen, seine Hande lagen auf Rems brandts Arm.

"Geht nach Hause", herrschte Rembrandt ihn an. "Schlaft Euren Rausch aus." Und die Hande Bliets von seinem Arm schüttelnd, ging er eiligst zur Tur hinaus.

Das war nun ein schwerer Schlag, der Rembrandt tagelang frank und lebensunlustig machte. Was in aller Welt hatte er getan, daß sich dieser unselige Mensch gerade an ihn hing? Was konnte er vor allen Dingen jest tun, damit die fürchterliche Verkettung gelöst wurde?

Schon häuften sich auch Alagen und Mahnungen der Burger, besonders der Wirtsleute, bei denen Bliet seine hohen Zechen stehen hatte, über den unsauberen Lebenswandel des zugereisten Malers. In einem Freudenhaus war er der häufigste Besucher; in allen Streichen und Scherereien mit dem Rate hatte er seine Hand. Was sollte ein so zerrüttetes Leben der Kunst noch nügen? Was sollte der Meister mit einem solchen Schüler beginnen?

Zu Lievens magte Rembrandt in dieser Sache kein Wort zu sprechen. Er fürchtete, der Freund werde aus seiner eigenen eiferssüchtigen Qual heraus keine trostenden Worte finden. So blieb er mit diesem Schmerze allein, und es fruchtete wenig, daß der getreue Dou ihn mit ergebener Stimme mahnte, nicht allen Frohsinn zum Teufel fahren zu lassen, weil der wilde Bliet so ganzlich vor die Hunde gesgangen war.

Reine andere Hoffnung beseelte Rembrandt in jenen bufteren Tagen, da auch der Bater schwer erkrankt war, als daß sich bald eine Gelegenheit ergeben moge, die ihn in die Ferne, in andere Berhalts

Rembrandt, dem nicht sehr wohl war in seiner Haut als Erzieher, den es überhaupt unsäglich anwiderte, einem Manne, der älter war als er selbst, viel mehr von der Welt gesehen hatte und an Begabung ihm eigentlich nicht nachstand, so auf die Finger sehen zu mussen, schwieg zu solchen Winseleien und gab es bald auf, überhaupt noch etwas zu dem Lebenswandel Bliets zu sagen.

Eines Feiertags kam er ins Atelier, ein Buch, das er dort liegen hatte, zu holen. Da gewahrte er Bliet, der in tiefer, entzückter Bestrachtung vor einem Bilde seines Meisters stand. Er hörte nicht, daß jemand das Zimmer betreten hatte. Leise murmelte er vor sich hin: "So werde ich es auch machen. Das ist die beste Malkunst in den Staaten. Daneben kann niemand etwas malen. Ich werde mich daran halten."

"Was murmelt Ihr da?" rief Rembrandt von der Tur her. "Ihr treibt wohl Zauberei über meinen Bildern?"

Bliet fuhr herum. "Meister, großer Meister, das ist ein übersirdisches Bild. Das kann der große Rubens nicht so gut malen. Was für ein göttlicher Maler seid Ihr."

Er war an Rembrandt herangetreten und blickte ihm in die Augen. Rriecherische Freundlichkeit mischte sich mit aufrichtiger Bewunde= rung in seinem gedunsenen, vermusteten Gesicht.

"Laßt es gut sein", wehrte Rembrandt ab. "Ihr seid auch kein schlechter Maler. Und wenn Ihr mehr Sitfleisch hattet . . . "

"Haltet ein", rief Bliet, "haltet ein, ehe Ihr ein Urteil über mich fällt. Ihr seid bestimmt, Großes zu leisten in der Welt. Die göttliche Borsehung hat es gut mit Euch gemeint. Aber ich", er hob die Hände zur Stirn, als schmerze ihn, was er sage, "ich bin ein Verworfener vom Mutterleibe an. Ich werde niemals Ruhm erwerben. Ich werde verfannt und mißachtet sterben."

"Ihr seid ein Grübler", begütigte Rembrandt. "Wenn Ihr frischer an die Arbeit ginget, Euch nicht anfechten ließet von Bersuchungen, dann würdet Ihr mir in nichts nachzustehen brauchen. Und vielleicht kämet Ihr auch innerlich zur Marheit." "Ja, herr, hier wohnt der Maler Rembrandt van Rijn. Ja, herr, er ist in seinem Atelier."

Sie knickfte und lief mit klappernden Schuhen dem Fremden voraus. "Mein Gott", fagte hinter dem Schiebefenster die Mutter, "mein Gott, was mag der von unserm Sohne wollen?"

Unterdes hatte die eilfertige Magd die Eur jum Atelier geöffnet und den herrn hereingeleitet.

Rembrandt sprang nicht vom Stuhle auf, auf dem er über eine Platte gebeugt saß und zeichnete. Er wandte sich auch nicht um, sons bern rief unwirsch: "Wer stort mich da?"

Entsetzt stand die Magd an der Tur, mit offenem Munde. Sie wußte nicht, was sie sagen sollte. Aber da der vornehme Herr nur lächelte ob dieses Empfanges, meinte sie, er werde schon selbst die rechten Worte finden und huschte zur Tur hinaus.

Der Fremde rausperte sich und fragte mit freundlicher Stimme: "Meister, habt Ihr ein Stundhen Zeit fur einen, den Eure Kunst hierher zog?"

Da wandte sich Rembrandt schwerfällig und taumelig vom scharfen Sehen auf die Platte um und faßte sich muhsam, während er die erstaunten Worte hervorstieß: "Was führt Euer Edlen zu mir?"

"Ich bin Konstantin Hungens, Sefretar des Statthalters, des Prinzen Heinrich Friedrich. Da ich von Freunden Gutes über Euch hörte, nahm ich den Weg über Lenden, Eure Bilder anzusehen."

Rembrandt hatte fich erhoben und dem Gaft einen Stuhl hingeschoben. Gine Welle von Stolz und Ehrgeiz schwellte sein Berz, als er den herrn mit zogernder Stimme fragte, was er zu sehen wunschte.

"Alles, mein Freund, was Ihr schafft und was Ihr Freunden vorslegen mogt."

Rembrandt wandte sich zur Staffelei, ein Vild frei zu machen. Das herablassend freundliche Verhalten des vornehmen Besuches verswirrte ihn. Sicher ist er den Umgang mit berühmten Künstlern, wie Rubens, gewohnt, die er wie seinesgleichen behandeln kann; denn mir gibt er solche freundlichen Worte doch wohl nur aus Gnade, dachte er. Wut und Ärger über seine eigene Ungeschicklichkeit und

nisse brachte. Die Tage stiller Arbeit waren ja nun doch einmal vorsüber. Die Stunden bescheidenen Dahinlebens, in künstlerischem Selbstgenügen waren vergangen. Es nütte nichts, sie mit Gewalt zurückführen zu wollen. Ehrgeiz, Ruhmsucht, Geltungsdrang wuchsen mit jedem Tage mächtiger in ihm. Hier und da gelangen ihm geschickte Vilderverkäuse, und er konnte es sich nicht verbergen, daß ihm klinzender Lohn in der behäbigen Prägung holländischer oder gar in der prunkenden Münzung fremder Länder besser in den Ohren klang als in früheren Zeiten.

Schon waren Kunstbeziehungen zu Leydener und auswärtigen Händlern angebahnt. Wiederholt brachte der Bote Sendungen aus Umsterdam oder entführte gewichtige Packen, sorgfältig verschnurt, in die große Stadt. Der junge Rembrandt hatte auch in sich das Erbeteil jedes Hollanders entdeckt: die Gewandtheit im Handeln, die Lust am Gewinne.

Damit war bald eine große Beränderung in sein Leben eingebrochen. Zwar ging er noch wie bisher im schmucklosen Gewande und lebte nach wie vor von wenig anderem als Kase und Heringen. Aber hier und da betrat er doch ein vornehmes Speisehaus; dann und wann sah er sich nach einem schönen Stoffe, nach einem wertvollen Schmuck um. Er betrat die Winkelladen, in denen Juden und Trodeler Rostume und Waffen, phantastischer und geheimnisvoller Abkunft, feilboten. Der einfache Müllerdsohn, der stille Geselle seiner einsamen Träume, reckte die Hände nach Dingen und Lichtern aus, die ihm zwar jetzt noch glückbringend schienen, ihm aber auch Ruhe und Kraft raubten, da er sie zu begehren begann.

Und schon streckte die große Welt die Arme nach ihm aus, sandte einen aus ihrer Mitte, der ganz dazu angetan war, des scheuen Malers Herz zu gewinnen und ihm Mut zu machen, in die Ferne zu gehen.

Es war ein vornehmer Wagen, der eines hellen Sonnentages vor dem Hause am Wedderstegje hielt. Und ein vornehmer Mann war es, dem der Diener mit eilfertiger Höflichkeit aus dem Wagen half. Die Magd stand schon an der Tür, mit rotem Kopfe, die nackten Arme hinter der Schürze versteckt.

Rembrandt verneigte sich bejahend. Es wurde ihm schwer, von dem Freunde zu sprechen. Dann aber dachte er, daß er Lievens die vornehme Bekanntschaft nicht vorenthalten durfte, und nannte Namen
und Wohnung des Freundes.

"Ihr habt eine eigene Art zu arbeiten", begann Hungens dann. "Es ist viel Unklarheit in Euren Werken. In der Radierung scheint Ihr jedoch sehr sicher zu sein. Wer lehrte Euch diese Runstgattung?"

Rembrandt überhörte diese Frage und wies dem Gast ein kleines Bild der letten Wochen, einen reuigen Judas darstellend. Davor geriet nun der feinstnnige, gebildete Mann in großes Entzücken, nannte es ein Werk, wie es bisher in ganz Holland noch nicht gemalt worden sei und weissagte dem Künstler eine bedeutende Zukunft.

"Warum geht Ihr nicht nach Italien?" fragte er.

"Ener Edlen, es mangelte bis jest der Zeit und Muße. Auch glaube ich, daß hier in Holland genügend bedeutende italienische Maler zu sehen sind, als daß eine Reise nach dem Süden wirklich erforderlich ware."

"Aber das Land, die Menschen dort, die Vildung ..." Hungens betrachtete den Kunstler aus seinen hellen Augen. "Es wurde Such sicher fordern."

Da aber Rembrandt hierzu nichts entgegnete, zog Hungens seine goldene Uhr hervor und sagte mit aller Höflichkeit seiner lange gesübten Menschenbehandlung, daß er zwar heute keine Zeit mehr ersübrigen könne, doch aber gern am nächsten Abend einige Stunden gemeinsam mit den Freunden verbringen wolle. Da könne er sich am besten mit ihren kunstlerischen Absichten bekannt machen.

Rembrandt beeilte sich zu sagen, daß er mit Freuden der Einladung folgen und auch Lievens glucklich sein wurde, die Bekanntschaft des herrn machen zu durfen.

Hungens nickte schweigend mit dem Kopfe und unterdruckte, über den dunklen Flur vorangehend, nur muhsam ein Lächeln über die aufsdringliche und allzu bewußt vorgetragene Schmeichelei. Um Wagen druckte er dem Kunftler ohne jede Herablassung freundlich die Hand und bat aufs neue, daß man ihn am folgenden Abend in seiner Be-

Berlegenheit stiegen ganz unmittelbar in ihm auf. Um liebsten hatte er dem Besucher die Tur gewiesen.

Da tonte Hungens' Stimme hinter seinem Rucken mit entwaffnenber Liebenswürdigkeit: "Ich store Euch wohl gerade in einer wichtigen Arbeit? Wollet mir eine Stunde angeben, in der ich Euch
erwünschter bin. Ich verweile noch einige Tage hier in Leyden."

Die echte und offene Hoflichkeit in diesen Worten beschämte Remsbrandt. Er magte faum zu entgegnen, daß ihm der herr auch jett genehm und er zu Diesten sei.

Dann bot er dem Staatssekretar schweigend ein Blatt, das dieser, bedruckt durch die unschmiegsame Art des Malers, stumm betrachtete.

"Ihr wart in Amfterdam?" fragte er dann.

Rembrandt hob den Kopf. "Nur furze Zeit", sagte er. Er ware gern weiteren Fragen in dieser Richtung entgangen.

Aber Hungens schien schon Genaueres über ihn zu wissen. "Ihr lebt sehr einsam, erzählte man mir, schließt Euch anderen Künstlern nicht an. Warum tut Ihr das?"

"Berzeihung, Euer Gnaden", sagte Rembrandt, "es ist schwer für einen jungen Künstler, sich in den Kreisen der anderen zurechtzufins den. Ich gab alle Freundschaft auf, um frei zu sein."

Hungens sah in das knollige, haßliche Gesicht, dem die Erregung dieser Stunde nicht zur Verschönerung diente. Kein vornehmes Blut, dachte er, während er mit der schmalen, gepflegten Hand das Blatt glatt ftrich.

"Ihr solltet doch aber etwas für die Geselligkeit tun. hier und da ist es sehr heilfam, sich in den Areisen seiner Mitmenschen auf die eigene Menschlichkeit zu bestinnen."

Er wollte einen Scherz an diese Mahnung knupfen. Aber des Kunstlers Augen starrten ihn so gebietend an, daß er abbrach und schweigend auf eine neue Radierung blickte, die Rembrandt ihm hins gehalten hatte.

Nach einer Weile des Betrachtens meinte Hungens: "Ich horte aber, daß Ihr einen Freund habt, einen, der gleichen Sinnes ist wie Ihr."

vens mit Ropfschütteln zum ersten Male an ihm wahrnahm. Es sah wie eine Verkleidung aus.

In einem vornehmen, ruhig gelegenen Raume empfing Hungens die beiden. Ein ausgewählt gedeckter Tisch lud zum Mahle ein. Der Gaftgeber ehrte seine Gaste durch ein festliches Gewand und überaus höfliches Benehmen.

Borerst drehte sich die Unterhaltung nur um geringfügige Dinge. Rembrandt saß schweigend auf seinem Sit, indes der in solchen Dinsgen gewandtere Lievens die Unterhaltung mit dem Kavalier führte.

Zum Nachtisch reichte Hungens feines Konfekt und meinte ersmunternd: "Man ist nirgends so gutes Konfekt wie in Holland. Ich habe überhaupt gefunden, daß die Staaten es beinahe in allem mit anderen Ländern aufnehmen können."

Lievens fragte kecklich: "Was halten Guer Edlen denn von der hollåndischen Malerei im Bergleich mit anderen kandern? Wir sind begierig, ein Urteil aus Eurem Munde zu horen."

Ein brennender Blick aus Nembrandts Augen traf den Sekretar, der ihm sein Glas zuhob und es lächelnd leerte. Dann trocknete er die Lippen im seidenen Mundtuch und meinte freundlich: "Ich habe viele Länder gesehen und bin an ihren Kunstlern auch nicht achtlos vorübergegangen. Es wird den Hollandern nicht leicht fallen, etwas den Italienern oder auch nur den Belgiern Ebenbürtiges zu leisten. Seht doch das Land und die Menschen an. Es fehlt der großartige Schwung; es fehlt das verschwenderische Genießen des Augenblicks; es fehlen Hingabe und Selbstvergessen."

Einen Augenblick ruhten Rembrandts Augen verzehrend auf dem vielgereisten, kundigen Manne. Dann aber krauselten sich seine Lipspen. Gin Nachempfinder, dachte er, kein selbständiger Kunstler.

Hungens finste, was in Rembrandt vorging. Und höflich ihm zusgewandt, sagte er: "Als ich Eure Vilder sah, fühlte ich, daß Ihr weiter seid als alle, die mit Euch leben, ja sogar als alle, die bisher in den Staaten die Malerei ausübten. Es ist wahrscheinlich, daß Ihr, auf Eure Art, dem großen Rubens nicht nachstehen werdet." Er machte eine fleine Pause, um die Wirkung seiner Worte abzuwarten.

hausung aufsuchen moge. Dann stieg er in den Wagen, der ihn eilig davon führte.

Rembrandt trat in den Hausflur zuruck, nachdem er der dahinrollenden Kutsche noch einen nachdenklichen Blick gegeben hatte. Aber
schon umringten ihn Bater und Mutter, die Brüder, einige Nachbarn, das Gesinde. Frage auf Frage stürmte auf ihn ein. Er jedoch,
noch benommen von der feinen Weltlichkeit des vornehmen Besuches,
emporte sich zutiefst über die neugierige, allen Stolzes bare Art seiner
Leute. Mit wütend gerötetem Gesicht schrie er: "Was schert es euch,
wer mich besucht? Last mich in Ruh mit euren Fragen."

Dhne auf die bittenden Blicke der Mutter und das mismutige Kopfschütteln des Baters zu achten, ging er ins Atelier und riegelte hinter sich ab. Doch durch die Tur hindurch noch drangen die Stimsmen der Mutter und einiger Nachbarinnen, die sich in Mutmaßungen über den Besuch und in Vorwürfen gegen des Sohnes hochfahrendes Wesen ergingen.

Bis zum Dammern verließ Rembrandt nicht sein Atelier. Dann aber eilte er in die Wohnung bes Freundes.

"Du bringft Wichtiges?"

Rembrandt lachelte, und es brach wie ein Triumph aus seiner Stimme: "Der Sekretar des Statthalters hat mich heute besucht."

"Was sagft du? Der Sefretar des Statthalters?" Mit offenem Munde starrte Lievens auf den Freund.

Auch Rembrandt schwieg. Ihm war, als konne er erst jest bas Erseignis in seinem ganzen Umfange begreifen.

"Er hat und beide fur morgen abend zu fich geladen."

Lievens schüttelte den Kopf. "Wie ist es nur möglich? So plöglich. Wer mag ihm nur unsere Namen genannt haben? Was werden nun die anderen Leydener Maler sagen?"

Aber Rembrandt achtete seiner Fragen gar nicht. Mit großen Schritten ging er im Zimmer auf und ab und beredete die Folgen, die dieser Besuch haben konnte.

Um Abend des nächsten Tages begaben sich beide in die Wohnung des Sefretars, Rembrandt in einem prunkenden Gewande, das Lies

Er hielt inne und trank einen Schluck aus der zierlichen Kanne, fich mit der Hand den Bart wischend nach unfeiner Leute Art.

Dann fuhr er fort: "Wenn Ihr mein Gesicht seht, häßlich und voller Unebenheiten, wie es ist, wenn Ihr erkennt, wie unregelmäßig, wie zerklüftet und ohne Schönheit es zusammengesett ist, dann werdet Ihr begreifen, daß ich nicht geschaffen bin, ein Inger Raffaels zu werden." Er richtete sich gerade auf und sprach blizenden Auges über sein Segenüber hinweg: "Es muß möglich sein, daß einer aus dieser Häßlichkeit, aus dieser Irdischkeit heraus Maler wird. Es muß möglich sein, daß einer zerklüftet und schluchtenreich ist wie das Leben selbst; daß er den Nebel ums Haupt hat, der hier um die Häuser stickt. Und es muß ein Maler werden, der —" er atmete weit ein, indes ihn die beiden andern verwundert betrachteten — "das Irdische und das Himtlische, die Finsternis und das Licht, das unerwartete, heilige Licht schaut und malt." Er sank in sich zusammen. Vor sich hinstarrend, murmelte er: "Das muß möglich sein."

Schweigen mar einen Augenblick zwischen den dreien. Dann hob Hungens das Glas und sagte ernft, ohne seine gewohnte Boflichkeit: "Es konnte auch sein, daß Ihr daran zugrunde geht."

Hierauf entgegnete Rembrandt nichts mehr.

Dhne viel zu reden, saßen sie beisammen. Die Geister des Weins umnebelten ihre Kopfe, wie die Dunfte des Wassers draußen um die Fenster der Häuser wirbelten.

Am nachsten Morgen rollte die Rutsche des Sekretars schon zu früher Stunde aus dem Stadttor. Hungens war vom Haag aus absberufen worden. Mit schmerzenden Augen lag er in seinen Polstern und sah auf das Pflaster, auf die Hauser, die im Dammern lagen.

"Ahnungelose Stadt", flufterte er mit morgenbittrem Munde, "ahnungelose Stadt. Du weißt nicht, wer in deinen Mauern lebt."

Erst in spater Morgenstunde erhob sich Rembrandt von seinem Lager. Der Rausch inneren Feuers, der ihn in der Nacht zu einem solchen Bekenntnis vor dem Fremden hingerissen hatte, hatte ihn ers

Aber in dem harten, verschlossenen Gesicht des Müllersvhns war keine Regung zu sehen. Machte etwa ein solches Lob keinen Eindruck auf ihn? Leicht gekränkt fuhr Hungens fort: "Aber Ihr solltet tropdem nach Italien gehen. Ihr solltet Euch durch den Zeit= und Geldauf= wand nicht davon abbringen lassen. Denn es ist ein herrliches Land; es ist das Land der klassischen Bildung, ohne die keiner etwas werden kann."

Rembrandt schüttelte den Kopf. Aber Hungens gab nicht nach. "Ihr seid aus geringer Familie", warnte er; "es gebricht Euch an manchem, was andere im Blute haben von Geburt an. Das solltet Ihr bedenken. Geht wenigstens einmal in eine der flamischen Städte. Ihr werdet dort sehr bald merken, was Euch not tut."

Rembrandt nickte schwerfällig mit dem Ropfe. "Ich will nach Umsterdam gehen, wohl schon im nächsten Jahre."

Hungens betrachtete ben Mann da vor sich: das in diesem Augensblick etwas hilflose, unruhige Gesicht, die festen, breiten Sande, die von Arbeitskraft und Hartnäckigfeit zeugten. Und ploglich zu seinem eigenen Erstaunen begriff er, warum dieser Mann nicht nach Italien gehen wollte, warum nicht nach Belgien. Dieser Mann mochte sein, wo er wollte; er wurde überall die gleichen Züge tragen, das gleiche Benehmen haben, die gleichen Bilder malen.

Auch Rembrandt schien zu fühlen, daß Hungens ihm innerlich naher kam. So versuchte er mit zogernder Stimme etwas über sich auszusagen.

"Ihr habt gesagt, ich sei aus armlichen Berhaltnissen. Das ist wahr. Es ist aber auch wahr, daß ich das nicht bedaure. Ich möchte niemals einen anderen Anfang genommen haben. Ich habe zwar die Universität eine Zeitlang besucht. Aber es ist mir dort nicht gelungen. Die Lehrer, bei denen ich die Malerei erlernen sollte, konnten mir im Grunde nichts geben. Sie sagten: Italien, und meinten die humasnistische Bildung. Sie sagten: der Süden, und meinten die klassische Überlieferung. Das alles konnte ich nicht zusammenbringen und habe es deshalb auf meine Weise versucht."

"Ich kann Euch nicht helfen, Vater. Wenn mein Bruder Adrien einen Esel halb tot prügelt oder einer armen Magd in der Trunkensheit ein Kind macht, so kummert Euch das weniger, als wenn ich still meine Arbeit verrichte."

"Sprich nicht so", bat der Alte. Er versuchte umsonst, seiner Stimme Harte zu geben. Es klang doch wie das Winseln eines gestretenen Hundes. "Ich habe es mit euch allen gut gemeint. Es ist wahr, daß deine Brüder, meine Sohne, sündige Menschen sind. Aber sie haben einen offenen Lebenswandel neben den Eltern geführt. Nur du entziehst dich und und läßt uns wie Fremde dastehen."

Nembrandt schloß die Augen. Er entgegnete nichts. Als die Schwesfter kam, dem Kranken eine Suppe zu bringen, stand er hastig auf und verließ das Zimmer.

Er ging zuruch in fein Atelier und begann Farben einzureiben.

Es war begreiflich, daß fich die Seinen an feiner Belaffenheit argerten.

"Er ist ein roher Mensch", sagte Adrien. "Er hat überhaupt kein Gefühl wie unsereins." Dabei verzog sich sein gutmutiges Gesicht in wehleidige Falten. "Ein Maler, was ist das überhaupt. Der steht da, pinselt, pinselt. Aber was kann man schließlich mit so einem Bilde anfangen?" Er schlürfte über den Flur, blieb einen Augenblick an der Tur zu des Bruders Atelier stehen.

Bon drinnen tonte Rembrandts Stimme, der in einem Gesprach mit Lievens war. "Kunstler", murmelte der Bruder hinter der Tur und spuckte fraftig aus, ehe er weiterging.

Drinnen im Atelier saß unterdessen Lievens rittlings auf dem Stuhl und rauchte nach seiner Gewohnheit aus einer langen Pfeise. Während er kleine Wolken hervorstieß, redete er auf den Freund ein. "Sei nicht sauertöpfisch. Du machst dich auf die Art bald krank. Den ganzen Tag arbeitest du wie besessen; nebenbei treibst du gewagte Bilderkäufe. Was in aller Welt hat dich nur getrieben, eine grieschische Plastik zu kaufen? Kannst du so etwas jemals wieder an den Mann bringen?"

schöpft. Taumelig und unlustig ging er ins Atelier hinüber, ohne zu wissen, was er beginnen sollte.

Schon aber trat die Mutter mit besorgter Miene herein. "Der Bater ist in der Nacht schwer erfrankt. Er fürchtet, daß sein Ende kommen wird."

Betäubt sah Rembrandt sie an. Er hatte vergessen, daß ihm noch Eltern lebten.

"Geh hinuber, trofte den Bater. Erzähle ihm vom gestrigen Abend mit dem Sefretar. Das wird ihm Freude machen."

Rembrandt seufzte und trat zum Fenster. Am liebsten ware er hinausgesturzt, hatte sich irgendwo verkrochen, wo ihn niemand er reichen konnte.

"Geh, mein Sohn", bat die Mutter wieder. "Der Bater hat eine Aufrichtung nötig."

"Aber zum Teufel, ich bin doch fein Trofter für Alte und Kranke. Der Sekretar hat mir auch nichts gesagt, was dem Vater eine Freude sein konnte."

Befummert wich die Mutter vor dem Aufbrausenden zuruck, ftumme Bitte in den Augen.

Aber Rembrandt hatte sich schon wieder in der Hand. "Ich komme gleich", rief er ihr zu und fühlte eine jahe Rührung, als er die Dauks barkeit in ihren Augen las.

Welf und häßlich war das alte Gesicht, das matt in den bunten Nissen lag. Rembrandt beugte sich darüber. "Wie geht es Euch, Vater?" Er erschraf selber, wie wenig Liebe in seiner Stimme lag.

"Du kommst spåt, mein Sohn. Ich wartete den ganzen Morgen auf dich. Die Zeit wird lang, wenn man hier liegt."

Rembrandt ließ sich auf ben Stuhl fallen, der neben dem Bett ftand. "Ihr feht, daß ich nun hier bin. Das muß Euch genugen."

Das Gesicht bes Alten verzog sich. Er wimmerte und achzie. Übler Geruch stieg aus seinem Munde. "Du bist kein guter Sohn. Du bist es nie gewesen. Um die andern Kinder sterbe ich in Frieden. Nur du machst mir den Tod schwer."

Der Sohn blickte zur kalkigen Wand, die hart und lieblos aussah.

An der Tur erst wandte sich Lievens um und jagte lachelnd und boch voller haß: "Ich will nicht wie Bliet an dir zerschellen."

Go mar alfo auch Lievens ein Feind geworden.

Rembrandt zwang sich, nicht weiter darüber nachzudenken, und da der Bater schon am nåchsten Tage seinen letten Atemzug tat, hatte er auch keine Muße, sich Grübeleien hinzugeben. Viel gab es zu ordnen und zu bereden. Die Weiterführung des väterlichen Müllerbetriebes, die Auszahlung des Erbes, das alles wollte besprochen und unter den Familienmitgliedern ausgehandelt sein. Rembrandt, als der jüngste der Sohne, hatte dabei allerdings nicht so viel ausschlaggebende Stimme wie die andern Brüder. Auch hierüber spürte er wieder deutlich, wie man ihn, den Maler, als einen Fremden in der Verwandtsichaft ausah. Auch mochte der eine oder andere der Erben damit gerechnet haben, daß Rembrandt nicht mehr allzu lange in Leyden bleiben werde. Aus Gesprächen und Andeutungen hörte er das herzaus und war froh darüber. Man würde ihm also keine Steine in den Weg legen, wenn er sich von der Familie trennte.

So trat er eines Tages vor die Mutter und bat sie, mit ihr sprechen zu dürfen. Sie saß in dem breiten Stuhl am Fenster, wo sie gesessen hatte, als sie noch jung war und ihm, dem Kinde, aus der Vibel vorslas. Wie das Ineinanderlaufen eines Kreises berührte ihn dieser Gestanke. Es ist meine Mutter, dachte er. Von ihr ging ich aus, in sie ging ich wieder ein, daß ich wieder von ihr ausgehen könnte. Ach, möchte ich nicht von diesem Kreise abirren.

"Was willst du, mein Sohn?" Ihre Stimme war murbe. Aber es war doch noch immer ihre Stimme, gleich gut und weich. Brennend fühlte er in diesem Augenblick, wie sehr er se liebte.

"Mutter", begann er zögernd, "meine Worte werden Euch weh tun. Das weiß ich sehr wohl. Ich bitte Euch, sie aufzunehmen in Eure Liebe, da ich sie nun doch einmal sagen muß."

"Du willst fort von Lenden?" fragte fie.

"Ja, Mutter."

"Es wird notig sein, daß du gehst. Sonft wurdest du es nicht tun." Sie sagte das mit ruhiger Stimme. "Ich kenne dich gut. Du bist mein

Rembrandt zuckte die Achseln. "Will ich auch gar nicht. Warum soll die zarte Aphrodite nicht in meinem Atelier stehen? Sie paßt doch ganz gut zu Delila und Susanna und den anderen Weibern, die hier herumgeistern."

"Pah, Susanna, Delila. Wieviel Male haß du schon die Delila gemalt? Wird dir nicht übel von diesem Geschöpf?" Er kniff das Auge zu und betrachtete das Bild auf der Staffelei.

"Langweilt es dich?" Rembrandt hatte sich umgewandt und musterte ihn lachend. "Troste dich, es wird bald besser werden mit deinem armen Freunde." Er suchte unter einigen Papieren und zeigte Lievens einen Brief, von dem ein stattliches Siegel herabhing. "Da, lies das einmal."

Es war eine Anfrage der Arztekammer in Amsterdam, die ein Gildestuck, eine Anatomiestung, von Rembrandt gemalt haben wollte. Ein Amsterdamer Kunfthandler hatte den Auftrag vermittelt.

"Du nimmft bas an?" fragte Lievens.

"Unnötige Frage. Ich warte nur den Tod des Batere ab. Alles ift schon vorbereitet für die Reise."

"Es ist eigentlich herzlos von dir, den Tod des Vaters so kaltblutig in deine Rechnungen einzusetzen."

"Laß gut sein, alter Freund. Der Bater ist ein Mann des Todes. Warum soll ich meine Augen davor verschließen? Die Mutter wird das Anwesen allein verwalten. Die Brüder werden ihr Handwerf weiter treiben. Ich gehe nach Amsterdam, ein berühmter Maler zu werden. Das ist der Lauf der Welt."

"Ja, ja", meinte Lievens. "Ich habe gewußt, daß wir nicht mehr lange zusammen find. Es ist, wie du sagst. Auch das ist der Lauf der Melt."

Die Pfeife war ihm ausgegangen. Mit hangendem Kopf faß er da. "Du kannst ja auch nach Amsterdam kommen", forderte Remsbrandt den Trubsknnigen auf.

"Nein, nein. Auf keinen Fall. Niemals tu ich das." Lievens war aufgestanden und reichte dem Freunde die Hand. Erstaunt blieb Remsbrandt stehen. "Was ist dir?"

Rembrandt fah in das stille Frauenantlig. War das noch seine Mutter, noch die Frau seines Baters?

Cornelia achtete seiner nicht. Wie abwesend sprach sie weiter: "Ich habe, als du noch ein Kind warst, gewußt, daß man dich mit anderem Maße messen müßte. Und deshalb sage ich dir in dieser Stunde: Bersgiß niemals, daß Gott in dir bleibt. Mit keiner Tat kannst du ihn aus dir heraustreiben. Was immer dir auch in dieser Welt auferlegt ist, ob man dir flucht oder dich segnet, vor Gott gilt das alles nichts. Er hat den Sinn des Lebens so vor uns verborgen, daß wir ihm darin nicht nachforschen können."

Rembrandt senkte das Haupt. Was mochte sie von ihm wissen? Was mochte sie in der Zukunft für ihn sehen? Er wollte eine Frage stellen. Als er aber in ihr Gesicht sah, schien ihm das Frevel. Leise erhob er sich, beugte sich auf ihre Hand, die so milde aus der Spigenstrause heraussah, und wandte sich zur Tur. Er wurde dieser Stunde bis zu seinem Tode gedenken.

So ordnete er seine Angelegenheiten für die Abreise, verabschies bete sich von allen, die er kannte. Als er das Haus von Lievens' Eltern betrat, wurde ihm gesagt, daß der Freund schon vor einigen Tagen eine Reise nach Antwerpen angetreten habe.

Da auch Bliet vor dem scheidenden Meister auswich und nirgends zu finden war, sah Rembrandt wohl ein, daß er wahrhaft einsam geworden war in dieser Stadt.

Nur Gerard Dou, der gutwillige, langmutige Schuler hing noch an ihm. Er hatte sich entschlossen, das Atelier Rembrandts zu übersnehmen und Cornelia den scheidenden Sohn zu ersetzen. Wehmutig sah Rembrandt zu, wie er von seinen Werkzeugen und Mobeln Besitz ergriff, wie er ehrfürchtig und ergeben der Mutter seines Meisters anhing.

Gerührt gab er dem Zuruckbleibenden am letten Abend manches gute Wort, manche Ermahnung.

"Ihr mußt begreifen", sagte er dem Aufhordenden, "daß die Kunstler unserer Zeit es besonders ichwer haben. Wir stehen sozu-

liebster Sohn gewesen." Leicht berührte sie die Augen mit dem weißen Tuch. "Zuweilen bist du mir lieber gewesen als der Vater. Gott verszeihe es mir. Daß dir alles gut ausgehen möge, dafür will ich beten."

Den Sohn pacte es heiß mitten im Herzen. Er ware ihr zu Füßen gestürzt, wenn er es über sich gebracht hatte. So blickte er nur mit mühsam bewahrter Fassung in ihr altes Gesicht mit den zarten Fallschen und den klaren Karben.

"Ich habe mir mehr Sorge um dich gemacht als um die andern Kinder", bekannte sie. "Du bist mir immer wichtiger erschienen als die andern: Es ist nicht, weil du gebildeter bist als sie und einen vorsnehmeren Beruf hast", setzte sie entschuldigend hinzu. "Aber es ist mir immer gewesen, als sei es notwendiger, daß man dir nachgehe, weil du keinen ausgetretenen Weg vor dir hast und auf dich allein ansgewiesen bist."

Hiernach schwieg sie eine Weile, und auch er wagte es nicht, ein Wort zu sagen. Alle hochfahrenden Plane, überstürzenden Hoffnunsgen, prahlerischen Erwartungen, die zu anderen Zeiten und unter anderen Menschen wohl in ihm waren, kamen ihm kläglich und lächerslich dieser Frau gegenüber vor.

Die Mutter begann dann vom Bater zu sprechen. "Ich weiß, daß du ihm niemals die wahre Sohnesliebe entgegengebracht hast. Das hat ihn gequalt, und in seinen letzten Stunden sprach er des öfteren davon, daß vieles an dir ihm so fremd und wider Gottes Wille ersichienen sei. Ich hatte deswegen manchen Borwurf von ihm zu bestehen. Denn er meinte alle Male, ich sei es gewesen, die dir den Kopf verdreht habe." Sie lächelte wehmutig und sah schen zum Sohne hinüber. "Er wußte eben nicht, daß in dir ganz andere Mächte am Werke sind, vor denen unsere elterliche Gewalt gar wenig bedeuten will."

In heißer Aufwallung des Dankes griff Rembrandt nach ihrer hand. Aber sie entzog sie ihm.

"Dein Vater war ein guter Mann. Er wollte dich davor bewahren, ein gottloses Werk zu tun. Er wußte nicht, daß Gott in allen Dingen ist, auch in denen, die uns Menschen verwerflich erscheinen." "Er liebte Euch wohl nicht so aufrichtig, wie er sich selbst vorstäuschte. Er konnte seinem Eigennut schwer wehren. Man las das an seinem Gesicht ab."

Seufzend dachte Rembrandt, wie leicht Dou der Umgang mit Menschen fiel. Er erwartete nichts von ihnen und wurde deshalb auch nie enttauscht. Bittere Erlebnisse kannte er nicht, und frei von allen Borbehalten lebte er im geselligen Kreise.

In ploglicher Aufwallung reichte er dem erstaunten und beglückten Dou die Hand und gelobte ihm eine treue Freundschaft und jede Forderung, die möglich sei und in seiner Macht stände.

Am andern Morgen bestieg Rembrandt das Schiff, das ihn nach Amsterdam führen sollte. Es war erster Frühling, der nur wie ein Ahnen in der Luft lag. Beglückt spürte er das und wagte seit langer Zeit zum ersten Male wieder, an seine Jugend und an das Glück zu glauben.

sagen in einer Übergangszeit, wir stehen in einem Wechsel. Da fällt bem Künstler bas schwere Teil anheim, bem Jahrhundert voranzus leuchten. Er allein hat von Gott die Fähigkeit bekommen, Licht in bas Dunkel zu bringen."

"Ia", meinte Dou, "mir ist schon oft schwer auf die Seele gefallen, daß es für und so gar keinen festen Boden mehr gibt. Wenn man bedenkt, wie feste Begriffe den früheren Jahrhunderten die Kirche gegeben hat. Da gab es immer nur das eine, was ein rechter Maler zu malen hatte: das biblische Bild, das Kirchenbild. Darin gab es keinen Mangel. Jeder Bischof, jede Kirche brauchte einen Altar. Immer wurden neue Darstellungen des heiligen Lebens angefordert. Aber wir? Was können wir malen, das so von vornherein groß und über alle Zweisel erhaben ist? Höchstens fordert man von uns ein Blumenstück oder ein Porträt. Alles andere steht wie im leeren Raum."

"Ja, es gehört eben eine gewaltige Kraft dazu, aller dieser Dinge Herr zu werden. Euch aber, mein lieber Schüler, möchte ich vor allen Dingen anraten, in dem Kreise, den Ihr bis jest eingehalten habt, zu beharren. Es wird Euch nicht an Aufträgen fehlen. Ich werde auch von Amsterdam aus das eine oder andere für Euch tun können. Aber ich weiß Euch keinen besseren Rat, als nicht nach meinem Leben zu sehen, Euch nicht nach mir zu richten. Das Schicksal des armen Bliet liegt schwer auf mir. An Euch möchte ich nicht so zuschulden kommen."

Dou schüttelte den Kopf. "Glaubt nicht, Meister, daß Ihr an Bliet schuldig seid. Es ist ein leichtes für ihn, auf Euch die Verantwortung abzuwälzen. Wer schwach ist, der meint allzu leicht, dem Stärkeren könne man solche Last zuschieben. Darum ist es doch nicht immer richtig."

"Und Lievens?" wagte Rembrandt zu fragen. Noch immer hoffte er, auf irgendeine Beise etwas über den Verlorenen zu horen, das ihm den Schmerz über diese Trennung nehmen konnte. Aber Dou konnte nichts sagen. Zunahme

don an einem der ersten Tage, die Rembrandt in Amstersdam verbrachte, erschien ein Bote des Professors Tulp bei ihm, der ihm mitteilte, daß am nåchsten Tage in der Anthosnispoort in den Raumen der Arztegilde die Anatomiesstung stattsfinden werde, die man sich als Anregung und Gegenstand für das aufgetragene Gemålde gedacht habe.

Das war Rembrandt gerade recht. Der Tatigkeitsdrang, der ihn erfüllte, als er in Amsterdam eintraf, der sich beim herumwandern in der geschäftigen Stadt, beim horn und Sehen noch verstärft hatte, konnte sich an dem Auftrag auswirken.

Hier in Amsterdam namlich war es ihm deutlich geworden, wieviel von einem berühmten Namen, von einem gefüllten Geldbeutel und einem beachtenswerten Beststand abhing. Im Grunde fehlte ihm noch alles, was den Zutritt zu der guten Gesellschaft der Stadt und damit die Möglichkeit, Aufträge zu bekommen, gewährte. Zwar hatte er in Leyden geglaubt, er sei weitergekommen darin, er sei jest so gewandt und sicher geworden, allen Anforderungen des großen Amsterdam gerecht zu werden. Aber kaum, daß er einige Tage hier weilte, fühlte er, wieviel ihm noch fehlte.

Am Hafen, an den Grachten, in den vornehmen Speisehäusern, überall konnte er spüren, wie man in ihm den Mann aus bescheidener Familie und kleinen Berhältnissen erkannte. Seine Kleidung, obwohl doch in Leyden eigens zur Reise angefertigt, entsprach nicht dem vorsnehmen Schnitt. Besonders unter den Künstlern gewahrte er viele, die ihm weit prächtiger und reicher gekleidet schienen als die reichsten Leydener.

Ja, es ift wahr, ich gelte viel Unter ben Menschen bieser Erbe. Und was auch kommt und wie es werbe, Das Außere bes Lebens ift nur Spiel.

Doch fah ich ftets im hochften Glud Die Unvollfommenheit ber Belt. Und jest, wie einen Stein, ber fallt, Drangt es ins Dunkel mich jurud.

Nach Leiben gierig und nach Schmerz, Nach Armut schmachtend und nach Not, Dehnt fich die Spanne mir zum Tob. Ich schreite endlich tiefenwärts. Rembrandt ahnte natürlich nichts von diesem Gespräch. Aber in seinem Fleiß und in seiner Hingabe an die Arbeit fühlte er sich gestärkt durch den klugen Doktor Tulp, der des öfteren zu ihm trat, auch wohl allein mit ihm einige Worte wechselte und dabei so gelassen und freundlich war, daß gar keine Unsicherheit oder Beklemmung in Rembrandt aufkommen konnte. So wich allmählich alle Scheu von ihm. Er gab sich frei und bestimmt, war wortkarg und barsch, wie es ihm die Arbeit eingab, und achtete wenig darauf, daß sich die jungen Arzte hier und da zublinzelten und einander bestätigende Zeichen gaben. Das Bild wuchs, und je mehr er merkte, daß es wohl gelingen würde und ihm nicht mehr fehlschlagen könne, atmete er auf und machte sich frisch und unbekümmert an die weitere Ausmalung.

Um diese Zeit gab Barlacus, Professor an der Universität, eine Gasterei. Wie es üblich war in der düsteren, vornehmen Stadt Amsterdam, wurde schwer und viel gegessen. Dazu trank man die leichten und die gehaltvollen Weine Spaniens und Frankreichs in wohl zussammengestellter Auswahl. In geschnörkelter Redeweise bewegte sich das Gespräch um künstlerische und wissenschaftliche Fragen, wobei denn allerdings nicht jeder mittun konnte und lieber achtungsvolle Aufmerksamkeit für angebracht hielt.

Professor Tulp saß am oberen Ende der Tafel, durch einen großen Aufsat von Delfter Porzellan vielen unsichtbar. An seiner Seite saß ein jüngerer Mann von gedrungener Gestalt. Ein mächtiges Haupt drückte auf einen kurzen Hals. Aus einem schwammigen Gesicht blicketen mude Augen. Hände und Stirn waren die eines Gelehrten. Es war der Rabbiner Manasse ben Israel, der klügste Mann der jüdisschen Gemeinde und einer der klügsten Männer Hollands überhaupt.

Jest beugte er fich vor und fragte Tulp: "Wie ist das Bild der Arztegilde gelungen?"

Tulp låchelte murdevoll. "Habt Dank für Eure Nachfrage. Noch ist das Bild nicht fertig. Aber tropdem kann man schon jest sehen, daß es gut ist. Ein mir befreundeter Kunstkenner nannte es sogar ein Meisterwerk."

"Man wählte einen jungen Maler ohne bekannten Ramen?"

Es blieb ihm also nichts anderes übrig, als die gesamte Bekleidung an den Nagel zu hangen und sich gegen gutes Geld bei einem geachsteten Schneider alles neu anfertigen zu lassen. Inzwischen mußte das Beste aus der früheren Zeit gut genug sein.

Ach, es mußte in allem das Beste gut genug sein. Das spurte er sehr wohl. Hochmutigen Bliden mußte hochmutig begegnet werden. Herausfordernde Rede mußte abgewehrt werden, wobei beileibe keine groben Worte und polternden Spruche am Plate waren. Bor allen Dingen mußte er den herren der Arztegilde ganz besonders höflich entgegentreten. Denn sie waren die Auftraggeber und damit die Machtigen.

In Leyden, wo sich alles viel einfacher und gelegentlicher ergab, hatte er sich niemals so abhångig gefühlt. Sicher waren die Leute, die Bilder kauften, entgegenkommend zu behandeln. Aber sie waren doch letten Endes nicht so überaus wichtig. Man konnte schon hier und da den großen Künstler herauskehren, der gar nicht darauf angewiesen war, von einigen Porträts zu leben.

Das ging in Amsterdam nun ganz und gar nicht. Weil er aber doch immerhin kein rechtes Maß wohl angebrachter Höflichkeit und Schmeichelei kannte, übertrieb er es in diesem Falle so sehr, daß er beinahe auf offenes Gelächter gestoßen wäre. Man ließ ihn zwar geswähren. Aber nach der ersten Sitzung schon meinten einige der jünsgeren Arzte, die, vornehm gekleidet, mit gepflegten Bärten und schmaslen Handen, sich ihres Eindrucks auf Rembrandt gewiß sein mochten, daß dieser Maler sicher nichts zustande bringe. Er vergesse ja das ganze Bild über seinem aufgeregten Benehmen. Aber Tulp, der es gewohnt war, über das Äußere der Menschen hinwegzusehen, wehrte ab. "Wir wollen dem jungen Manne die Arbeit nicht durch störende Bedenken erschweren. Es wird sich ja herausstellen, ob er etwas kann auf seinem Gebiet. Sicherheit im Auftreten kommt ja noch lange nicht der Sicherheit in der Kunst gleich."

Die also Angeredeten schwiegen und ließen sich fortan nichts mersten. Ein Fürspruch durch ben berühmten Arzt galt etwas.

verbindende Raufmannsgeist nicht mit einem wahren freien Geist in Hinsicht auf die Künste und Wissenschaften vereinigt, dann wird es in ganz kurzer Zeit vorbei sein mit allem, was uns aus den übrigen Bolkern herausgehoben hat."

Seine Worte hatten gezündet. Man erhob sich von den Sigen und trank ihm zu. Er lächelte nach allen Seiten und stand nicht ohne Selbstgefälligkeit inmitten der Begeisterung, die er entfacht hatte.

Aber was nach diesem Abend hinter seinem Rucken gesprochen wurde, davon erfuhr Manasse nichts. Er hatte nicht nur Freunde, und es waren viele, die es ihm übel auslegten, so für den fremden Maler gesprochen zu haben.

Auch Nembrandt erfuhr sein Teil von diesen Gerüchten. Entstellt, aufgebauscht und völlig verdreht gelangte der Inhalt von Manasses Worten zu seinem Ohr.

Schon in Lenden hatte er Beziehungen zu einem Amsterdamer Maler und Kunsthåndler mit Namen Hendrick van Unlenburgh geshabt. Als er einige Wochen in Amsterdam war, hatte er ihn aufgesjucht und dabei, er wußte selbst nicht wie, dem jungen Manne aus vornehmer, reicher Familie tausend Gulden gegen einen Schuldschein geliehen. Dafür hatte Uylenburgh ihm eine Kreuzabnahme, die er noch in Lenden radiert hatte, verlegt.

Eigentlich war ihm Uylenburgh nicht sehr angenehm. Er war aufstringlich, schwathaft und besessen von einem kramerischen Geist, wie ihn Rembrandt bisher nur aus der Entfernung kennengelernt hatte. Und nur aus der Entfernung hatte er bis jest Menschen kennens gelernt, die wie Uylenburgh sich selbst in allen Zungen priesen und von dem Reichtum ihrer Erfahrungen, der Vielfalt ihrer Bekanntsichaften und ahnlichem redeten.

Bon Gelds und Bildergeschaften, von Betrug und Bereicherung, von Berarmung und ploglichem Absinken sprach er in einem endlosen Redestrom, bewegte aufgeregt seine Hande, zupfte an seinen Spigensmanschetten und zwirhelte den Bart.

Aber er erreichte, was er wollte. Mude und vollkommen verwirrt lieh Rembrandt ihm das Geld und versprach, auch in geschäftliche

Tulp zerkrümelte den Rest einer Pastete zierlich in der scharfen Tunke. "Jest ist er noch unbekannt. Das ist richtig. Aber es ist meine und meiner Freunde Weinung, daß der junge Künstler sich schon mit diesem Bilde einen guten Namen erringen wird."

Von allen Seiten horten die Gaste zu. Am unteren Ende der Tafel wurde nach des Malers Namen gefragt.

"Er heißt Rembrandt van Rijn und ist der Sohn eines Mullers aus Leyden. Er ist eigens dieses Bildes wegen nach Amsterdam gestommen. Aber es ist wahrscheinlich, daß er von nun an hier leben wird. Und das begruße ich. Denn die Stadt Amsterdam kann Ehre mit ihm einlegen."

"Es ist eine neue Mode, daß Handwerfer sich der Malerei besfleißigen", fagte jemand mit gehässiger Stimme. "Wir Maler von der Lucasgilde sehen mit großem Bedauern, wie allerorten aus unsteren Ständen Kunftler hervorgehen. Es wird der Malerei nicht zum Ruhme gelangen, wenn diese Unsitte weiter um sich greift."

Tulp hob den Kopf und wandte die glanzenden, durchschauenden Augen auf den Sprecher. Er wollte den Mund offnen zur Gegenrede. Aber schon hatte Manasse neben ihm das Wort ergriffen. Seine Stimme klang heiser und nicht ohne Erregung, als er sagte: "Warum sollten denn ausgerechnet nur Leute aus vornehmer Familie zur Kunst kommen? Ich habe noch nie vernommen, daß Kunst und Geslehrsamkeit das Borrecht einiger Menschen seien." Er schnaufte etwas, da er eine trockene Kehle hatte, griff zum Glase und trank einige Schlucke, seine Augen nicht von dem Maler lassend, der verslegen mit dem Mundtüchlein spielte und keine Antwort wußte.

"Seht Ihr wohl", lachelte Manasse voller Überlegenheit, "jett wißt Ihr nicht, was Ihr mir entgegnen sollt." Er faltete seine Hande über dem Teller. "Ach, ihr lieben Freunde, wir mussen es verlernen, daß Geld und Geldeswert entscheiden durfen, wo wir von der Kunst und dem Geiste sprechen. Wie sollte es auch schließlich um die schönen Kunste bestellt sein, wenn nicht jeder, dem Herz und Sinn danach stehen, zu ihnen gelangen konnte? Glaubt mir", seine Stimme hob sich, das Auge verlor die Müdigkeit, "wenn sich in Holland der alles

"Ja, was er in Wahrheit gesagt hat, werden wir wohl nicht mehr in Erfahrung bringen", meinte Uylenburgh lächelnd. "Man hat von Euch gesprochen und jemand hat gesagt, daß Ihr ein Müllerssohn seid. Daraufhin ist ein Maler, der Mitglied der Lucasgilde ist — ich nehme an, daß Ihr Euch der Bedeutung dieser Gilde bewußt seid —, neidisch geworden und hat gesagt, daß Handwerksboden nicht daßeselbe ist wie Kunstboden."

Rembrandt bewegte wegwerfend die Hand. Ihm war so leicht und sicher zumute, daß er sich stark genug glaubte, es mit jedem Manne, sei er aus der edelsten Familie des Landes, aufzunehmen.

"Unter uns hier benkt naturlich niemand Eures Herkommens wegen verächtlich von Euch", fuhr Uplenburgh fort. "Manasse aber, der Jude, der aus ärmlichen Berhältnissen stammt, dabei eine Frau geehelicht hat, deren Stammbaum er auf Moses zurücksührt, möchte mit Stumpf und Stiel alles ausrotten, was Stand und Abkunft heißt. Das ist ungerecht. Wir Hollander haben über diese Sachen unsere eigenen Gedanken und werden sie immer haben." Er strich sich ein Staubkörnlein vom Armel. "Nun last uns aber von diesen Dinsgen schweigen. Es ist nicht gut, immer ernste Gespräche zu führen."

Aber Rembrandt hielt ihn fest. "Sagt mir nur noch, ob es viels leicht nicht schicklich ware, ich besuchte den Rabbiner und zeigte ihm, daß ich ihm dankbar bin für seine Fürsprache?"

Uylenburgh schnippte mit dem Finger in der Luft. "Lieber Freund, Jud' ist Jud'. Wenn Ihr zu ihm geht, wird er Euch seiner Hochsachtung und Zustimmung versichern. Er wird Euch vor den Gefahren der Stadt Amsterdam warnen und Euch im übrigen nach dem Munde reden. Aber ob das Zweck hat, weiß ich nicht."

Mehr konnten sie nicht zusammen reden; denn einige der Anwesens den verlangten, daß Rembrandt sich zu ihnen setze und ihnen aus seinem bisherigen Leben erzähle.

Es war schon spat in der Nacht, als Rembrandt in seine Wohnung zurückfehrte. Er ging langsamen Schrittes und überlegte sich nach seiner Gewohnheit, was er den andern und die andern ihm gesagt hatten.

Beziehungen mit ihm zu treten, sobald er mit dem Anatomiebilde fertig geworden ware.

An ihn dachte Rembrandt, als er von jenem Gespräch im Hause bes Barlaeus hörte. Sicher wurde er von Uylenburgh einiges Nähere erfahren und vielleicht auch hören, ob es geraten sei, einen Besuch bei Manasse zu machen und sich bei ihm für die Befürwortung zu bedanken.

So betrat er eines Abends das Haus, das Unlenburgh an der Iodenbreestraat bewohnte. Lauter Zuruf der dort versammelten Künstler empfing ihn. Uplenburgh war ein Meister der Geselligkeit und Gastlichkeit. Er verstand es, alles, was Namen hatte oder Namen zu haben wünschte, bei sich zu versammeln. Irgendwie verknüpfte und verpflichtete er seine Freunde untereinander, warf sich zum Kunstbeurteiler auf, so daß jeder glaubte, ohne die Vekanntschaft mit Uylenburgh in Amsterdam nicht Fuß fassen zu können.

Rembrandt war erstaunt, wie bekannt in diesem Kreise, in dem ihm beinahe alle fremd waren, sein eigener Name war. Uylenburgh mußte vorgearbeitet, mußte auf ihn hingewiesen haben. Beinahe überfiel den unerfahrenen Rembrandt eine Rührung bei diesem freundlichen Empfang. Er drückte die Hand des herbeieilenden Uylensburgh herzlicher, als er es sonst wohl tat. Mußte er dem Manne nicht vieles abbitten, was er in der Schrofsheit seiner Menschenbeurteislung ihm vorgeworfen hatte?

Unlenburgh spurte, was in dem Gast vorging und nutte den Augenblick. "Wir sprachen gerade von Euch", sagte er und schob Rembrandt einen Stuhl zu. "Stopft Euch eine Pfeise, wenn Ihr mogt, und hort. Daß Manasse Euch in aller Offentlichkeit lobend hervorhob, wist Ihr wohl schon?"

Rembrandt nickte låchelnd. Er schlug die Beine übereinander und legte sich in den Stuhl zurück. Ein Behagen durchströmte ihn und machte ihn heiter und aufgeschlossen. Schließlich war er es ja, der Unsenburgh das Geld geliehen hatte. Es war nicht umgekehrt. Und so fragte er sogleich, was denn Manasse eigentlich gesagt habe.

Bondel; der Dichter Jeremias de Deffer; der Maler Nicolaes Elies mit Hendrick van Uylenburgh und Maerten Krețer, dem Kaufmann, der ein gewichtiges Wort in den Sachen der Malervereinigung Lucasgilde mitzusprechen hatte. Es waren anwesend: Vanning Cocq, der Hauptmann der Schützengilde; Anslo, der Prediger der Mensnoniten, weit berühmt durch seine Gelehrsamkeit und edle Freigebigsfeit; Uytenbogaert, das Haupt der Amsterdamer Remonstranten; Manasse ben Israel, der Rabbiner der jüdischen Schule.

"Ja, da habt Ihr ste nun alle um Euch versammelt, junger Freund", scherzte Doktor Tulp, der die verlegene Erregung seines Schüplings wohl spurte. "Greift nur hinein in diesen vollen Beutel. Was Eurer Hand auch zufällt, immer ist es etwas Wertvolles und Bedeutendes."

Rembrandt lachte. Auf seiner Stirn perlte feiner Schweiß. Sein Berg ging schwer.

Da trat Clemens de Jonghe auf ihn zu. "Ich hörte des öfteren Euren Namen. Eure Radierungen gefallen mir gut. Vielleicht sucht Ihr mich einmal in meinem Geschäft in der Kalverstraat auf, nahe beim Gasthaus zur Kaiserkrone, falls Ihr es noch nicht gesehen haben solltet."

Rembrandt danfte haftig.

Jonghe aber hatte seiner Unruhe weiter nicht acht und sprach gesmutvoll und mit leichtem Spott von dem Anatomiebilde, das er sich nicht ganz so formlich, so althergebracht gedacht habe. Er lächelte, da Rembrandt ihn erstaunt ansah. "Ich meinte, so ein Haudwerkersohn habe nicht soviel Ehrfurcht vor dem Gewesenen. Es täte uns gut, wenn wir in der Malerei, gerade in der Porträtkunst, frischen Wind in die Segel bekämen."

Lachend warf Rembrandt den Kopf hoch. "Berzeihung, erst einmal muß ein Künstler festen Fuß fassen, dann kann er ausgreifen, wie er will."

Jonghe lachelte: "Mir scheint, Ihr seid klug genug, Euch braucht niemand zu warnen."

Er war bisher in seinem Leben keinem Juden begegnet. Er hatte auch zu Hause selten von ihnen sprechen hören. Höchstens hatte der Bater manchmal davon erzählt, daß judische Kaufleute in Gelddingen ungeheuer erfahren seien. Er hatte auch wohl gesagt, daß man sich besser vor ihnen huten solle, weil sie Fremde seien, anderen Blutes und anderer Religion.

Ihm selber aber war das Alte Testament so vertraut; er lebte in den Gestalten des Alten Bundes. So hatte er gar zu gern den Rabsbiner kennengelernt und vielleicht sogar mit ihm über seinen Glauben und die Geschichte seines Bolkes gesprochen.

Doch schon in den nachsten Tagen, als man die Enthullung des Anatomiebildes feierlich im Hause der Arztegilde beging, gab sich für Rembrandt ohne sein Zutun die Gelegenheit, Manasse kennenzusternen.

Eine Gesellschaft berühmter Manner und geachteter Burger hatte fich auf Tulps Einladung in den geschmudten Raumen eingefunden.

Rembrandt, aufgeregt und unsicher, dennoch mit einem ftarfen Bedurfnis, in diesem Rreise zur Geltung zu kommen, bewegte fich im hintergrunde der vornehmen Bersammlung. Doktor Tulp, dem daran lag, den Maler seines Bildes in weiteren Rreisen befannt zu machen, zog ihn mit freundlichem Zureden aus feiner Ede und führte ihn an einige Gafte heran. Da waren Maler, Gelehrte, Raufleute, Staatsmanner. Barlaeus mar da, mahrend Boffius durch die Arbeit an einem Buche verhindert mar und einen seiner Schuler zur Bertretung schickte. Es waren anwesend: ber Notar Trojanus, ber im Bilberhandel vielfach tatig war; Clemens de Jonghe, der Berlagsbuchhandler, der Rupferstiche handelte; der Silberschmied Lutma; der Jumelier Aert Conink; die Raufherren Maerten Looten und Jan Pellicorne, die beide fich schon von Rembrandt hatten malen laffen und ihm auch hier in unbefümmerter Berglichfeit die Band schüttelten. Es war anwesend: der bekannte und gefürchtete Konig der Bildersamm= ler Gerrit Rennst, vor dem Rembrandt sich tief verneigte und dabei nicht fah, wie leichter Sohn und handlerisches Abschäßen in den kleinen Augen des Gewaltigen glanzten. Es maren anwesend: ber Dichter fahen herüber. Behabig und voller Geschäftigkeit trieb sich unten das Bolk der Handler und Hausierer herum.

Rembrandt hatte keinen Blick dafur. Er überlegte, ob er den Rabsbiner auf jenes Gespräch bei Barlaeus anreden sollte. Vielleicht erswartete Manasse das von ihm, vielleicht aber widerstrebte es ihm.

Schon aber brach Manasses Stimme in diese Erwägung: "Neulich hatte ich Gelegenheit, bei einem Gelehrten ein Wort für Euch zu sprechen. Ich habe keinen Grund, Euch damit aufdringlich unter die Augen zu treten, zumal ich außer der Anatomie noch gar kein Werk von Eurer Hand gesehen habe. Aber ich hörte, daß Ihr aus Handswerkerstand seid. Da wollte ich es an meinem Worte nicht haben sehlen lassen. Gewiß habt Ihr noch nicht viele Förderer gefunden."

"Ich war auch bis jest noch nicht darauf aus." Rembrandt war froh, daß das Gesprach solche Wendung nahm. Dank abzustatten, bereitete ihm immer noch große innere Schwierigkeiten.

"Ich habe in Leyden fast ohne jeden Umgang mit Menschen gelebt. Ich wollte mich erst ganz sicher in der Kunst fühlen, weil meiner Art nicht gegeben ist, sich leicht in außere Berhältnisse einzufügen. Jest aber bin ich hierhergekommen als einer, der es auch mit der Umwelt aufnehmen will. Ich bin Meister geworden vor mir selbst und denke jest auch bei meinen Mitmenschen eine solche Achtung zu erringen."

Manasse nickte wohlgefällig zu diesen Worten. "Hoffentlich seid Ihr nicht allzu unberaten in geschäftlichen Dingen. Ihr werdet mir zugeben, daß das nun einmal bei den Hollandern die Hauptrolle spielt. Man erwerbe sein redlich verdientes Geld, lasse sich nicht darum begaunern, sondern zeige die Zähne, und alsbald wird sich der fünstlerische Ruhm einstellen. Denn", er zuckte hochmutig die Schultern, "von Kunst und Wissenschaft werden die guten Amsterdamer niemals allzuviel verstehen."

Rembrandt, dem die Weltläufigkeit und Menschenkenntnis des Juden Eindruck machten, sah ihm forschend in das bleiche Gesicht, das mude und franklich aussah. "Ich ware Euch dankbar, Mynheer, wenn Ihr mir gestatten wurdet, Euch gelegentlich um Rat zu fragen. Ihr

Ein übermütiges Lachen antwortete dem gewitten Kaufmann, der wohl Freude empfand beim Unblick des Malers, der frisch und selbst= gewiß vor ihm stand.

Nach einem furzen Sandedruck wurden sie getrennt. Gin Geschäfts= freund bat Jonghe zu einem Gespräch beiseite.

Mußig schlenderte Rembrandt durch den Saal, in dem die Herren umherstanden, in Gespräche vertieft. Kaum einer beachtete noch das Bild, dessen Enthüllung sie alle hierher zusammengerusen hatte. Ein Ereignis wie andere war diese Enthüllung gewesen. Keiner kümmerte sich allzu lange darum. Mit einer geheimen Genugtuung stellte Remsbrandt das fest. Ihm war lieb, daß man nüchtern und sachlich an Bilder herantrat. Nur, wenn es dem Künstler gelang, von diesen Kausherren wie seinesgleichen genommen zu werden, konnte er Achtung und Ehre unter den reichen Bürgern erwerben. Undere Wege hätten gerade das Gegenteil hervorgerusen. Gegen Abenteuer, Haltslossfeit, Geschäftsuntüchtigseit empfand der Hollander nun einmal Mißtrauen und würde sie gerade bei einem Künstler am wenigsten entschuldigt haben. Diese Erfenntnis hatte Rembrandt sich in den wenigen Monden, die er in Amsterdam weilte, zu allertiesst eingesprägt. Nach ihr gedachte er sein Leben und seine Kunst einzurichten.

Aus solchen Betrachtungen, die er wie eine Übersicht über sein Inneres noch einmal durchgegangen war, weckte ihn eine freundliche, vollklingende Stimme: "Nun, junger Freund, Ihr werdet doch nicht schon am ersten Tage Eures öffentlichen Auftretens in Amsterdam so gewaltige Geschäfte betreiben, daß Ihr darüber die ganze Umwelt vergest?"

Das war Manaffe ben Ifrael, der Rabbiner.

Entschuldigend verneigte sich der Maler. "Berzeiht, daß ich Euch übersah. Ich hatte tatsächlich recht kaufmannische Gedanken."

Manasse lachelte. "Ja, das ist das Amsterdamer Leben. Wer eins mal hineingezogen wird in den Strudel, muß mitschwimmen. Da hilft kein Strauben."

Sie waren in eine Nische getreten, von deren Fenster aus man einen Blid auf den Nieuwe Markt hatte. Die Dacher der Breetstraat

ches Bild, insonderheit von Cornelia, gelungen sei. Schon wollte sich Rembrandts Herz bei diesem friedlichen Bericht beruhigen, als er die letten Zeilen des Briefes las. Bliet, so schried Dou, sei vollkommen in den Sumpf geraten. Er arbeite nicht mehr, verkehre auch nicht mehr in anständigen Kreisen, sondern treibe sich in tierischem Zustande unter verkommenem Bolk herum. Für das Leben und für die Runst sei er verloren. Es musse doch wohl die Macht der Borherbestimmung sein, die das menschliche Leben lenke. Wie anders sich sonst das Schicksal dieses Unseligen erklären lasse?

Rembrandt faltete den Brief zusammen und starrte vor sich hin. Der Macht der Borherbestimmung also sollte der arme Bliet zum Opfer gefallen sein, nicht etwa seinem eigenen Triebe, seinen eigenen Begierden. Er lachte laut auf. Wie erfinderisch doch die Menschen waren, wenn es galt, das Leben zu erklaren. Wie klug sie waren, wenn es galt, Ausflüchte und Entschuldigungen für die eigene Schwäche zu finden.

Reiner wußte so gut wie Rembrandt, daß sein eigenes Leben hart an demselben Abgrund entlang lief, in den Bliet sich gestürzt hatte. Deshalb wußte auch keiner so gut wie er, daß eigene Kraft, eigener Wille, eigene Erkenntnis dazu gehörten, den strauchelnden Schritt immer wieder aufzufangen, sich immer wieder zurückzureißen von der lockenden Tiefe. Deshalb aber gerade hatte er das Treiben Bliets nur als eine Warnung, niemals als eine Bersuchung für sich selbst anssehen können. Je mehr er fühlte, daß er selbst Bliet glich, um so mehr fühlte er auch, daß er niemals wie Bliet leben durfte.

Seufzend wandte er sich dem zuruckfehrenden Manasse zu. Sein bleiches Gesicht verriet die innere Spannung.

"Nun", fragte Manasse, "was ist geschehen? Ihr feht ganz vers wandelt aus."

"Ich weiß nicht, ob ich Euch nicht mit meinen Angelegenheiten langweile. Allzu lange habe ich Guch schon aufgehalten."

Manaffe lachelte. "Ihr mußt mir gegenüber wirklich von solchen Rudfichten absehen. Satte ich Euch nicht von Unfang an als einen Menschen angesehen, dem man mit Offenheit begegnen fann, dann

seid bekannt in der Amsterdamer Gesellschaft. Ihr werdet mir gewiß hier und da einen Wink geben konnen."

"Gern, wirklich von Herzen gern. Ihr werdet bald ebenso gewißigt sein wie andere auch. Wer ein rechter Mann ist, nimmt es schließlich mit diesen Krämern auf. Übrigens", er blickte sich im Raume um, "ich sehe, daß sich die meisten Herren schon empfohlen haben. Ich gehe auch. Vielleicht kommt Ihr mit mir. Mein Haus liegt nicht weit von hier, dort drüben, in der Breestraat. Einen Schluck Wein werdet Ihr nach diesem anstrengenden Worgen sicher gern mit mir trinken."

Sie gingen die schmale Treppe hinunter und traten auf die Straße. "Habt Ihr gemerkt, wie man und nachsah? Jest werden sie schwaßen, dort oben. Der große Manasse, werden sie sagen, was mag er nur an dem jungen Rembrandt finden? Ob vielleicht dieser Rembrandt ein Jude ist, wie er selbst? Die Juden untereinander, man kennt es, sie halten zusammen." Er blickte dem verlegenen Rembrandt ins Gesicht. "Was meint Ihr dazu, junger Mann, ist es Euch recht, wenn sie so sprechen?"

Rembrandt, den das viele Neue dieses Tages mude gemacht hatte, sagte, unfreundlicher, als er es meinte: "Einen großen Mann wie Euch wird es doch nicht kummern, wenn die Gesellschaft des unbestannten Malers ihm Gerede einträgt."

Manaffe unterdructte ein Lacheln über diefen offenherzigen Mann, und schweigend erreichten fie das haus an der Breeftraat.

In der stillen Studierstube, in der Manasse Rembrandt einige Augenblicke allein ließ, offnete dieser einen Brief, der ihm am Morsgen übergeben war.

Er mar aus Lenden von Gerard Dou.

Der Freund schrieb, von der Mutter Cornelia angewiesen, was alles sich in Lenden in der lepten Zeit zugetragen habe, daß der Lensbener Kunsthändler neue Radierungen des Meisters angefordert, daß die Mutter eine leichte Schwäche der lepten Wochen gut übermunden habe, daß die Brüder fleißig in der Arbeit seien, daß ihm, Dou, der Aufenthalt im kleinen Hause am Wedderstegje gefalle und ihm mans

Als ich Euch heute zwischen all diesen gewichtigen und hochmogenden herren stehen fah, fo unverdorben, fraftig und aufrecht, ba gefielt Ihr mir überaus. Dann aber fah ich in Guren Augen etwas aufalimmen. Ein Funke, ber fich tangend auf und ab bewegte. Es mar die Sucht, es biefen allen gleichzutun. Es war bie Bier, machtig und hochgeehrt wie fe alle zu sein. Da dauertet Ihr mich." Er beugte fich vor und ergriff Rembrandts unschluffige Band: "Wenn Ihr auf mein Wort ein wenig geben fonnt, bann laßt Euch von Anfang an nicht auf diese Dinge ein. Glaubt mir, in meinem Bolfe herrschen Geldgier und Sandlergeift wie nirgends fonft. Aber wir find banach gebaut. Wir vermogen es. Wir konnen heute einem armen Teufel ben letten heller aus ber Tasche ziehen und ihn morgen unserm Gott opfern. Aber wer und bas nachahmen will, wer vielleicht unfere Aniffe anwenden will, deffen Seele halt nicht ftand. Beschmutt wird er fein in seinem Gewissen, und fein Gott wird ihm feine Reinigung dafur geben fonnen.

Sicher habt Ihr schon einmal davon reden hören, daß wir Juden hoffen, in unser eigentliches heimatland zurücksehren zu können. Wir glauben, und es ist uns geweissagt worden, daß eines Tages der Messas erscheinen wird, der uns zusammenruft und nach Palästina zurücksührt. In mir mögt Ihr einen der eifrigsten Kämpfer für diesen Glauben sehen. Später kann ich Euch wohl das eine und das andere davon erzählen. heute aber sollt Ihr nur wissen, daß gerade das, was wir anderen Bölkern im Zusammenleben an Gefahr bedeuten, mich darin bestärft, zu glauben, Jahve werde unser Elend eines Tages in seiner Gnade lösen. Die Unterdrückung, die Knechtung hat mein Bolk verdorben. Sie hat uns geduckt und uns Schleichwege gelehrt.

Deshalb habe ich es abgelehnt, einem Stande anzugehören, der mich in Berührung mit Kaufleuten und Handlern gebracht hatte. Ich bin ein Gelehrter geworden, der zwar keine Reichtumer sammeln kann, dafür aber glauben darf, das Licht der Wahrheit zu erhalten zu seinem und der anderen Bolfer Nugen."

Das waren so neue Dinge fur Rembrandt, daß er nur undeutlich begriff, was der Rabbiner ihm sagen wollte.

håtte ich Euch wahrlich nicht mit mir hiehergeführt. Wenn es Euer Berz erleichtert, so sprecht von Eurer Sorge. Junge Menschen erstragen es schwer, wenn sie ihren Rummer in sich vergraben muffen. Sind Euch die guten Amsterdamer Herren so bedenklich erschienen?"

Rembrandt erwiderte das Lachen des Gastgebers. "Nein, sicher nicht. Ich bekam nur heute einen Brief, den ich eben gelesen habe." Er hielt einen Augenblick inne und erzählte dann dem Rabbiner, was er von Bliet wußte.

Manasse hörte aufmerksam zu. Nachdem Rembrandt geendet hatte, trank er ihm zu und sagte ernst: "Ja, mein junger Freund, das wird nicht das lettemal sein, daß ihr solchen Menschen begegnet. Glaubt mir, es laufen viele hier in Amsterdam umher, und es sind nicht nur Künstler, die in unseliger Selbstzerstörung ihr Leben dahindringen. Der Geist, der unsere Städte beherrscht, der das Treiben und Wirken der ganzen Staaten durchdringt, ist daran schuld, daß Laster und Ber-worfenheit sich unter uns breitmachen. Ihr werdet mir glauben, daß ich kein allzu strenger Sittenrichter bin. Aber seht sie doch an, diese biederen, selbstzufriedenen Herren, die die Hand auf den Geldbeutel halten und jeden danach abschäßen, was er im Säckel hat. Sie leben, wie es ihnen gefällt. Und wenn Ihr länger hier lebt, werdet Ihr sehen: sie sind die größten Sünder, die man sich denken kann."

Rembrandt schwieg.

"Ihr schweigt. Ihr denkt: Wie kann sich der Jude erfrechen, über unsere Sitten zu urteilen? Wohl ist mein Glaube nicht der Kalvisnistenglaube, mein Gott nicht ihr Gott. Aber dennoch kann ich sehen, daß sie auf keinen Fall in den rechten Wegen wandeln."

Er schwieg; seine muben Augen blieften trube ins Rerzenlicht. Rembrandt betrachtete aufmerksam seine weichen Buge, die altlich und griedgrämig wirkten. Ich mochte seinen Kopf agen, dachte er. Das wurde am besten dies vorzeitige Altern wiedergeben.

So fagen fie fich eine Beile gegenüber, jeder den eigenen Gedan- fen hingegeben.

"Sicher wundert Ihr Euch, daß ich über solche Sachen mit Euch spreche", hub Manasse wieder an. "Ihr mußt mich recht verstehen.

Waffen, Mobeln empfing ihn. "Ihr habt da eine reichhaltige Samms lung", hohnte er.

Rembrandt war dunkelrot vor Arger. "Die Schuhe passen nicht. Jeder Schuh, den ich von diesem Gauner arbeiten ließ, druckt mich. Und dabei zahle ich mich arm an diesen Dingern." Er hielt sich einen kleinen Spiegel vors Gesicht und strich über sein sorgfaltig gesalbtes Baar.

"Lieber Freund", begann Uylenburgh beinahe feierlich. "Ich spure, daß ich zur rechten Zeit gekommen bin. Ein großer Mann, wie Ihr es seid, bedarf nun einmal seiner Aufwartung, seiner Bedienung. Er ist nicht dazu geschaffen, sich mit Schustern und Schneidern zu streiten oder selbst auf den Markt zu gehen, Fische einzukaufen."

"Ia, ja. Was soll das lange Reden? Habt Ihr eine Frau fur mich, die Ihr mir antragen wollt? Ich nehme kein Weib, last's Euch ges sagt sein."

"Gott behåte. Ich habe ja selber fein Weib und will auch nie eins ehelichen. Aber ich meine etwas anderes. Hört einmal zu." Uylensburgh hatte sich auf eine Truhe gesetzt und betrachtete den ungedulsdigen Rembrandt aufmerksam. "Ihr wißt, daß ich in der Jodenbreesstraat eine geräumige Wohnung habe. Mit mir wohnen dort zwei Waler zusammen, die aber nach Antwerpen verziehen. Ich allein kann diese großen Räume nicht bewohnen. Nun wollte ich Euch fragen, ob Ihr willens seid, dies kummerliche Asyl hier aufzugeben und bei mir heimisch zu werden. Ich habe einen gewandten Diener, der auch Euch zur Hand sein kann. Es fehlte nur noch der dritte, den wir dann aber wohl sinden werden."

"Der dritte fonnte ein Schuler von mir, Govert Flind, sein", sagte Rembrandt und zog bas Samtwams über den eng anliegenden Hosen zurecht.

"Das heißt, Ihr feid bereit?"

"Ich komme morgen und werde mir die Raume ansehen. Für meine Arbeit brauche ich die richtige Beleuchtung und Plat, viel Plat." Er breitete die Arme aus und stand wie ein Gefangener in dem Geduldig hörte er zu. Es gelang ihm nicht ganz, ein Gefühl der Fremdheit loszuwerden.

Aber die folgenden Tage brachten so viel Arbeit und Ablenkung, daß er keine Zeit fand, über die Warnungen des Juden nachzudenken oder gar mit jemand darüber zu sprechen.

Des Morgens auf dem Gange durch die Stadt, von Hauszu Haus, wo ihn Porträtstungen erwarteten, des Nachmittags im eigenen Atelier, an der Arbeit, beim Studieren, des Abends bei den Gelagen und Gesellschaften, deren Beranstalter sich eine Ehre daraus machten, den jungen Künstler unter ihren Gasten zu sehen, nirgends war eine Gelegenheit, unnühen Gespinsten nachzuhängen. Der Schneider, der Bader, der Handschuhmacher, der Juwelenhändler wollten in Arbeit gesett sein, damit seiner Erscheinung die nötige Bornehmheit und Würde verliehen werde. Sie wollten wiederum bezahlt sein, damit der Eindruck der Wohlhabenheit vollends erzielt werde. Ja, alle diese Sorgen und Unruhen raubten dem ungeduldigen jungen Meister manche Stunde, und seufzend und fluchend dachte er schon daran, einen Diener anzustellen, der all diese Sachen erledigte.

Da erschien eines Tages hendrick van Uylenburgh bei ihm, stutershaft wie immer gekleidet, und bat darum, die letten Werke Remsbrandts ansehen zu durfen. Schweigend und unfreundlich überließ der Maler ihn seiner Betrachtung, indes er im Nebenraume sich zu einer abendlichen Gesellschaft umkleidete.

Unlenburgh ging langsam die Wand entlang, an der kleinere und größere Arbeiten hingen; das Dammerlicht gestattete ihm keine ge= naue Übersicht. Er war auch schließlich nicht zu diesem Zwecke her= gekommen.

Im Nebenraume schalt Rembrandt vor sich hin. Unlenburgh horte, wie ein Schuh zur Erde geworfen, ein Schrank unsanft aufgerissen wurde. Einige Gegenstände polterten burcheinander.

"Darf ich Euch behilflich sein?" fragte er hinter ber Tur. Rems brandt knurrte etwas Unverständliches vor sich hin; Unlenburgh bestrat das Zimmer. Ein wustes Durcheinander von Rostümen, Rleidern, könne. Ein Gelehrter, dachte er, kann nicht wissen, daß ein Künstler ichließlich auf den Bilderverkauf angewiesen ist. Ich werde mich schon vorsehen, wenn es soweit ist.

Fürs erste aber war vom Bilderverkaufen noch gar nicht die Rede. Uylenburgh hatte keine anderen Gedanken als die, seinen neuen Hausfreund mit allen anderen Freunden seines Amsterdamer Kreises bekannt zu machen, und bald fand Rembrandt Gefallen an diesem wunderlichen Treiben in Uylenburghs Wohnung.

Deffen Atelier namlich war alles andere als ein regelrechter Arbeitsplat. Rembrandt, der bei sich gerade in diesem Raume am allerwenigsten das Eindringen fremder Menschen geduldet hatte, fah mit Erstaunen, wie fich bei Unlenburgh zu jeder Tageszeit zwischen angefangenen Bilbern und umgestoßenen Staffeleien unbeirrt ein luftiges Bolk versammelte, bas larmend und rucksichtelos jede ernfte Arbeit unmöglich machte. Zuerst hatte Rembrandt es abgelehnt, wenn man ihn aus feinen ftillen Raumen herüberholen wollte. Bald aber ließ er es fich gefallen, daß man ihn in den Mittelpunkt diefer Zusammen= funfte stellte, daß alle einstimmig behaupteten, ohne ihn fonne eine wirklich geistreiche Unterhaltung, ein wirklich ausgelaffenes Fest gar nicht zustande fommen. Es maren Gohne reicher Amsterdamer Burger unter ihnen, denen die Bater den liederlichen Lebensmandel bestritten. Aber fie hatten felbft nichts mehr von dem schweren Ernft und ber nuchternen Wirtschaftlichkeit ihrer Bater. Leichtsinnig, schwachlich und genußsüchtig, waren sie alle mitsammen nur dazu geschaffen, ben Tag zu genießen.

Unlenburgh, der aus einer der vornehmsten Familien Amsterdams stammte, ging unter ihnen wie unter seinesgleichen. Nur für Remsbrandt war dies üppige Gebaren etwas Neues, und berauscht, wie er von seinem Erfolg in Amsterdam war, nahm er es mit stolzer Genugstuung hin, daß er zu diesem Kreise gehörte. Er wußte noch nicht, wie wenig diese Jünglinge imstande waren, ihn als Künstler zu würdigen und seine niedere Abkunft aus solchen Gründen der eigenen gleichzusstellen. Er hatte bald nichts dawider, wenn die abendlichen Feste aus seiner Tasche bezahlt wurden. Das Gefühl, von vielen als Gastgeber

Erodel, der fich im Zimmer ausbreitete. "Wenn fich das bei Euch findet, foll es mir recht fein, wenn wir zusammen hausen."

Uylenburgh bot ihm die Hand und lachelte zufrieden, als Rems brandt einschlug.

Tatsächlich sagten Rembrandt die Raume, die er bei Uylenburgh vorfand, zu. Er zögerte nicht und war schon wenige Tage darauf in der Breestraat ansässig. Da hier beinahe in jedem Hause einer oder mehrere Maler wohnten, da gegenüber des alten Lastmans Behausung lag, in der er als Schüler aus und ein gegangen war, da Masnasse hier wohnte, hatte er das Gefühl, daß dies die rechte Umgebung für ihn sei.

Freilich, über hendrick van Unlenburgh selber hatte er sich dabei keine Gedanken gemacht. Was wußte er schließlich von diesem jungen Mann aus vornehmer Familie, der gewandt und listig, dabei von weiblich schönem Außerem war, Bilder malte, ohne es darin zu etwas zu bringen, mit Vildern handelte und dabei tief in Schulden steckte?

Als Rembrandt zu Manasse ging, ihm die Nachricht zu bringen, daß sie von nun an beinahe Nachbarn seien, schüttelte dieser bedenkslich den Kopf, als der Name Uplenburgh fiel.

"Lieber Freund", sagte er, "Ihr seid da einem Manne in die Hande gefallen, der zwar noch kein Gauner ist; denn er ist aus achtbarer Familie und hat deshalb viel zuviel Rückendeckung, als daß ihm seine gewagten Geschäfte schaden könnten. Aber glaubt mir, ein gutes Ende kann es mit ihm nicht nehmen. Er wird deshalb eine Gefahr sein für diejenigen, die mit ihm zu tun haben. Er ist klug genug, sich immer die richtigen Leute für seine Zwecke auszusuchen, und mich sollte wirkslich wundern, wenn er nicht bald damit heransrückt, Euch Eure Bilber abzunehmen, damit er sie an den Mann bringt. Dann denkt an mich und seid auf der Hut. Es hat noch niemand einen ehrlichen Freundesdienst von Unsenburgh erfahren."

Das schien Rembrandt boch übertrieben zu sein. Er horte zwar hoflich zu und wagte auch keine Entgegnung. Aber im geheimen meinte er, wenn Uylenburgh ihm ben Bilderhandel antragen sollte, so wurde er schon sehen, daß das nicht zu seinem Schaden auslaufen

eine Frau. Eine vornehme tate es nicht, und eine geringe nehme ich nicht."

Nach diesem unerfreulichen Gespräch sahen sich die beiden eine längere Zeit nicht. Rembrandt mochte die vorsichtigen, nur andeutens den Ermahnungen nicht mehr ertragen. Es war ihm lästig, daß sich Manasse als Berater und weiser Mentor ihm aufdrängte. Er hatte kein schlechtes Gewissen, und es war ihm völlig einerlei, was man von seinem Treiben erfuhr und wie man darüber dachte. Aber eine innere Stimme sagte ihm, daß es noch nicht an der Zeit war, so klug zu handeln wie Manasse, und daß er Fehler machen mußte und Irrstümer begehen, wenn er wirklich Herr des Lebens werden wollte.

Einige Tage waren vergangen, als Rembrandt einen Brief von Ronftantin Hungens erhielt, in dem dieser ihm einen Auftrag des Statthalters übermittelte. Prinz heinrich Friedrich wünsche sich für seine Vildergalerie eine Passonskolge von der Hand Rembrandts, den sein Sekretar ihm als einen tuchtigen Maler genannt habe.

In der ersten Freude über diesen ehrenvollen Auftrag sturzte Remsbrandt in das Atelier Uplenburghs hinüber, wo dieser mit einigen Freunden zusammensaß, und erzählte, was ihm geschehen war. Alle umringten ihn. Uylenburgh bot ihm einen Stuhl und ließ Wein und Gläser bringen. Binnen kurzem war eine übermutige Stimmung ausgebrochen, der Rembrandt sich ungehemmt hingab.

"Wir wollen diese Nacht zusammen verbringen", rief er aus. "Ihr seid alle meine Gafte. Ein gutes Mahl wird sich zusammenstellen laffen. Wein liefert uns die nachste Schenke."

Alle ftimmten gu.

"Aber diesmal wollen wir ein besonderes Fest feiern", sprach Remsbrandt in den Trubel. "Ich habe mir schon immer gewünscht, einmal alle Helden und Götter der Antike lebendig um mich versammelt zu sehen. Wir malen sie zwar immer; aber wie sie sich bewegen und sich gebärden im täglichen Leben, das wissen wir nicht. Da habe ich mir gedacht, wir alle wollten diese Götter sein. Ich selber bin Jupiter. Ich werde über euch herrschen."

"Aber du hast doch wirklich feine Jupitergestalt. Gin Bephastos

umworben zu sein, verschwenderisch und leichtstnnig dem Genusse leben zu können, war ihm bis dahin unbekannt gewesen. Aber jest riß es ihn zu Unbesonnenheit und Prahlerei hin.

Zu seinem eigenen Berwundern gelang es ihm aber trot all des Trubels, trot durchzechter Nächte und verbummelter Tage, eine Menge Aufträge zur Befriedigung seiner Kunden auszuführen. Seine Gesundheit hatte sich in den letten Jahren sehr gefestigt. Wein und Liebe taten ihm nichts an. Wie ein Gott stieg er unversehrt aus Qualm und Dunst verworrener Nächte am Morgen wieder auf, wenn seine Kumpane wie die Toten lagen. Dann strich er durch die Stadt, an den Grachten entlang, erlebte das geschäftige Leben der harten, täglichen Arbeit. Am Hafen empfing ihn der Blick der Weite und der salzige Wind. Schiffe schwankten auf den Wellen. Ladungen wurden verstaut. Sprachen schalten durcheinander. Völker mischten sich. Und er stand mitten in dem Wirbel. In seinem Herzen, in seinem Auge traf alles zusammen zum Werk.

In solchen Morgenstunden faste er wohl einen Zipfel der früheren Einsamkeit, einen Hauch der früheren klaren Schöpfungslust. Aber sogleich blies die Verworrenheit seines neuen Lebens einen Windstoß dazwischen, und alles war vorüber. Recht so, dachte er dann, ich bin geboren, ein Leben in Saus und Braus zu führen wie ein Edelmann und zwischendurch Vilder zu malen.

"Ja, zwischendurch malt Ihr Bilder", sagte Manasse vorwurfs» voll. "Aber bald werdet Ihr auch dazu nicht mehr kommen. Ihr wers det Euch auf den Bilderhandel werfen, schmutige Geldgeschäfte machen wie Unlenburgh und verkommen wie ein raudiger Hund."

Rembrandt schüttelte den Ropf. "Ihr meint es gut mit mir. Aber Ihr mußt mich gelten lassen, wie ich nun einmal bin. Ich mache keine Geldgeschäfte, das könnt Ihr mir glauben. Das macht Uylenburgh für mich. Und dabei wird es auch fürs erste bleiben."

Manasse wiegte den Kopf her und hin. "Ich werde nicht mehr über biese Dinge mit Euch sprechen. Bielleicht findet Ihr eine Frau . . ."

"Um des himmels willen, nur feine Frau", lachte Rembrandt. "Bas foll die mit mir anfangen? Denkt doch nur, bei meinem Leben

"Kinder", rief er, "Menschen, wie könnt ihr nur einen Augenblich so etwas ernst nehmen. Wirklich, ich wollte euch aus all diesen gestellten Versen ein fröhliches Spiel schreiben, daß ihr euch die Seiten halten solltet vor Lachen. Ihr nehmt alles ernst, die Malerei, das Geldverdienen, die Weiber, euch selbst. Aber hört est. Hier wird nichts ernst genommen. Bei mir wird gelacht, über alles gelacht. Und am meisten über sich selbst."

Er stand vor ihnen, gekleidet in ein grauwollenes hemd, eine Samthose, die ihm viel zu eng war, prallte um die Schenkel. Eine blonde Peracke saß unter einem hut mit wallender Feder. Seine Augen funkelten, sein Gesicht war gerotet. Abstoßend häßlich erschien er ihnen allen. Aber gleichzeitig war er so hinreißend, daß wieherndes Gelächter um ihn aufbrauste. "Recht so", rief er, sprang wieder hers unter und ergriff ein großes horn, in das er mit geblähten Backen blies.

Da brach rings um ihn der Taumel der Leidenschaft und Trunkensheit aus. Die schon vom spätmittaglichen Wein Erhisten waren binnen furzem vollends von Sinnen, schrien, lachten, lärmten durchseinander und kannten sich selbst nicht mehr. Die Reste des Mahles dienten als Wurfgeschosse, eins traf versehentlich den kläglichen Ganymed, der jest mit einem dicken Fettfleck im Kinderantlitz auf die tobende Gesellschaft sah.

"Schade", fnurrte Rembrandt, den der Wein völlig nüchtern geslassen hatte, "schade. Er war so echt. Genau so, wie mein Sohn ders maleinst aussehen wird. Und nun dieser Fettsleck. Aber ich male ihn doch ganz groß. Jeder soll diesen heulenden, pissenden Knaben sehen." Er stand noch eine Weile vor dem Bild, bis jemand aus der Gesellsschaft seinen Namen rief. Ein unflätiges Wort flog ihm an den Kopf, und er stürzte sich lachend wieder in den Strudel.

"Eine Rede", rief er. "Es soll jemand eine Rede halten. Wir bestimmen, über welchen Gegenstand sie gehen soll. Es muß geloft wers ben. Wer macht die Lose? Das Los soll den Redner bestimmen."

Schnell wurden einige Stabchen gesammelt. Jeder mußte ziehen. Das los traf Rembrandt selber.

oder Faun wirst du eher sein", wandte einer ein, dem die Schwars merei fur die Untite die Lust am wirklichen Leben ersetzte.

"Was brauche ich eine Jupitergestalt", rief Rembrandt lachend. "Du hast den Sinn des Festes nicht begriffen. In ganz Holland gibt es keine Jupitergestalt, das kannst du mir glauben. Wir mussen mit unsern eigenen Gestalten begnügen. Ich schlage vor, daß Uylensburgh meine eifersüchtige Juno wird." Alle lachten. "Wenn jemand Mädchen auftreibt, so kann man mir eine Leda zuführen. Ich will ihr gern als Schwan unter die Röcke huschen."

"Reine Rocke, feine Rocke. Sie fann ja nadenb . . . "

"Das wird um so gottlicher wirken", entschied Rembrandt. "Jett benkt euch alle eure Rollen aus. Bei mir drüben find Kostume genug. Es geht ja auch ganz gut, wenn einer im hollandischen Gewande den griechischen Gott mimt. Ich wenigstens werde so erscheinen."

"Das wird wirklich ein Fest werden. Das ist noch nie erlebt wors ben", rief ein Kunstschüler begeistert.

"Rinder, die fich noch naß machen, durfen nicht dabei fein", drohte Rembrandt dem Errotenden und schlug ihn derb auf den Rucken.

Und es murde ein Feft.

Aber der Enr von Rembrandts Atelier leuchtete ein Schild: Freud und Leid der Griechengötter. Die Wände des Ateliers waren mit humoristischen Zeichnungen, die Rembrandt in der Eile hingestrichelt hatte, bedeckt. Besonderes Aufsehen erregte ein Ganymed, der in den Fängen des Ablers hing und erbärmlich weinend sein Wässerchen laufen ließ.

"Das wird noch eins meiner besten Gemalde", erklarte Rembrandt ben Betrachtern. "Ihr werdet sehen, mit solchen Sachen mache ich mich auf der gangen Welt berühmt."

Es hatte jemand in der furzen Zeit ein gereimtes Spiel geschrieben, vermeinend, dieser Abend werde doch auch etwas der edlen Runst ge-widmet sein. Aber schon in die Berse des Prologs warf Rembrandt freche Bemerkungen, verdrehte den Inhalt, affte den tragischen Ton eines Spielers nach und sprang schließlich mitten auf die kleine Ershohung, die als Buhne diente.

einen der nachtlichen Gaste. Gleichzeitig entsann er sich auch, daß feiner das Saus in der Nacht verlaffen hatte, daß alle hier ihren Rausch ausschliefen. Er lachte vor fich hin, flieg über bie Rleidungsstude hinmeg zur Tur. Dort sah er sich noch einmal um. Der Mann, ber neben ihm geschlafen hatte, mar ihm ganglich unbefannt. Er mußte nur, daß er ihn unter ben Gaften ber Nacht gesehen hatt. Das frembe, von den Folgen des Trunfes entstellte Gesicht leuchtete totengleich aus der Dammerung hervor. Schaudernd wandte fich Rembrandt ab und schritt aus dem Raum die Treppe hinunter. Im Sofe hinter dem Saufe stand eine große Wassertonne. Er stedte den Ropf tief hinein, übergoß den Oberforper mit dem weichkalten Rag und atmete tief auf. Jett mar er wieder herr feiner felbst; hinter ihm lagen Dufterfeit und Bermorrenheit. Langfam, die bloßen Suge vorsichtig begluckt auf den kalten Erdboden setzend, schritt er einige Male in dem schmalen Hofe auf und ab, fog die Luft ein und blies sie laut wieder aus. War diese Nacht auch verloren, es warteten seiner viele Tage, viele Nachte. Er brauchte nicht mit der Zeit, mit der Rraft zu markten. Im Grunde seines Bergens aber regte sich eine Mahnung, die er wohl fühlte: einem unruhigen Wafferfalle gleich murde fein Leben zerfließen und versprigen, wenn es ihm nicht gelang, feste Damme zu bauen, Wehre zu errichten, hinter benen im ruhigen, fruchtbaren Gange die Kraft verlief.

Die Arme ausbreitend, gewann er sein Gelbst in sich zuruck. Die= mand, dachte er, ist mein helfer. Und niemand wird jemals mein Belfer fein. Weh mir, wenn ich mein eigener Feind bin.

Bum Erstaunen seiner gangen Freundschaft begann Rembrandt von nun an eine vollige Anderung seines Tageslaufs vorzunehmen. Raum gelang es, ihn hier und da zu einem Beisammensein mit anderen zu bewegen. Er arbeitete mit ununterbrochener Beftigkeit an mehreren großen Studen, an dem Auftrage bes Statthalters, am Bilde Coppenols, des Schreiblehrers, deffen gutmutig biffige Unterhaltung ihn zuweilen mitriß; und vor allem um vilo Biblioteka

des großen Predigers der Arminianer.

Państwowej Wyższej Szkoły Nr inwent...

"Siehst du", rief Uylenburgh, "da hast du dir selbst das Grab gesschaufelt. Jest zeige, was für eine Bewandtnis es mit deinem Unisversitätsbesuch hat."

Rembrandt schwang sich auf einen Tisch, rings um ihn lagerte die Gesellschaft.

"Bollander", rief er, "Sauglinge an den Bruften ber Runft. Es hat mir niemand gesagt bieber, wovon ich sprechen soll. Go will ich von dem sprechen, mas mir am meisten am Bergen liegt. Das ift die Untife, das ift die italienische Malerei. Liebe Freunde, der hafe lauft bavon, indes der hund fein Waffer lagt. Die Antike tut desgleichen, wenn der Bollander malt." Gelächter flackerte hier und da auf; einige murrten; andere lauten in der Trunkenheit. "Wer nicht versteht, mas ich fage, braucht mir nicht zuzuhoren", rief er. "Bier wird ein weises Wort gesprochen, bas alle angeht. Geht euch meinen Banymed an. Er schwebt nicht berauscht in den Fangen des gottlichen Adlere; er freut fich nicht über seinen Aufstieg in die himmlischen Gefilde. Er plarrt wie ein Amsterdamer hafenstrold; benimmt fich nicht vornehm und höfisch und ift dabei gang etwas anderes als alle sonnigen, lockigen Anaben, die uns die Malerei sonst vorzeigt. Ihr alle, wie ich euch hier um mich herum figen sehe, wie ihr schnauft und achzt, weil euch die Mahlzeit Beschwer macht und der Wein, seid doch fürmahr nicht für diese zierliche, zimperliche Kunft geschaffen. Das ift etwas für Betschwestern, Jungfern im Stande der Unschuld; aber beileibe ift bas nichts fur einen hollandischen Maler, ber etwas im Bergen und im Leibe hat."

Er wollte weitersprechen; aber die trunkenen Gafte spurten, daß die Rede in ernste Gebiete übersprang. Reiner hatte Luft, das noch mit anzuhören. Rembrandt wurde von seinem Plat heruntergehoben, Tische wurden gerückt, Stühle umgestoßen. Ein Diener füllte die Weinkannen auf. Schrankenloser Taumel hatte alle erfaßt.

Der Morgen dammerte, als Rembrandt sich von seinem Lager ershob. Auf dem Boden des Zimmers waren Rleidungsstücke verstreut; in der Ecke unter dem Fenster lag ein Mann. Rembrandt erkannte

Augen fuhl an. "Ich weiß nicht, ob der Berr überhaupt ein solches Bild von mir sehen will. Er denkt doch sicher nur an den Schmuck und gar nicht an mich."

Mit einem leichten Gruß, einen übermütigen Blid dem verdutten Unlenburgh zuwerfend, sprang sie die Treppe hinunter und schlug unten die Tur laut hinter sich zu.

Rembrandt lachte schallend. Er gonnte dem eitlen Unlenburgh eine solche Abfertigung.

Aber Uylenburgh ließ sich seinen Arger nicht anmerken. "So ist sie nun einmal", sagte er, die Achseln zuckend. "Da ist alles umsonst. Was nütt die Strenge der Base Aaltse, was nütt die Würde selbst von Cornelisz Sylvius? Sie ist nicht zu bandigen. Deshalb müßt Ihr auch so gütig sein, ihr dies Benehmen nicht nachzutragen. Sie kann sehr zärtlich und verständig sein, wenn sie nicht gerade der Teufel reitet wie eben. Sie ist schließlich beinahe noch ein Kind."

Rembrandt begriff nicht, warum sich der sonst so hochfahrende Uylenburgh jetzt plotzlich einer übertriebenen Höslichkeit besleißigte. "Ich trage ihr nichts nach", wehrte er ab. "Ich war schließlich der Aufdringliche, der sich unterstand, das fremde Mådchen anzusprechen. Aber der Schmuck steht ihr gar zu gut."

Sie waren unter diesen Worten über den Flur in Uylenburghs Atelier gegangen, das diesmal von keinem Gaste heimgesucht war. So war Saskia also allein bei dem Vetter gewesen. Es gelüstete Remsbrandt nun doch, mehr über dieses Mådchen zu erfahren, und er leistete der Aufforderung Uylenburghs zu einem Glase Wein Folge.

"Sastia ist meine Base", begann Unlenburgh nach einer Weile von selber. Er ahnte wohl, was den verschlossenen Rembrandt heute zu ihm geführt habe. "Sie ist die Tochter des Bürgermeisters in Leeus warden. Ihre Eltern sind beide gestorben. So lebt sie als Waise bei den Verwandten, bald bei den einen, bald bei den anderen. Iest hat sie der Prediger Sylvius zu sich genommen; denn sie ist eine Schwester seiner Frau. Im Hause dieser beiden würdigen Leute fühlt sie sich aber gar nicht wohl. Sie klagt und jammert die ganzen Tage, bald will sie dies, bald jenes tun. Aber nichts wird ihr erlaubt. Und immer

In jenen Tagen, da ihm Offenheit und Sicherheit wie etwas Neues im Innern erstanden, war es, daß ihm auf der Treppe zu seiner Wohnung, aus den Zimmern Uylenburghs kommend, ein vornehm gekleidetes, zierliches Fräulein, beinahe noch ein Kind, entgegentrat. Sie hob die Augen nur wenig und wollte die Stufen hinuntersschreiten. Da sah Rembrandt an ihrem Halse, den der dunkle Umshang frei ließ, einen Schmuck, den er in Gedanken schon als sein Eigentum betrachtete, da Uylenburgh keinen Käufer für ihn zu finsden fürchtete.

Gligernd und zart lagen jest die großen Halbedelsteine auf der mattschimmernden Haut, und Rembrandt blickte entzückt darauf.

"Schönes Fraulein, habt Ihr den Schmuck bei Unlenburgh erstanden?"

Sie erschraf, blieb aber stehen und antwortete: "Der Schmuck geshört nicht mir. Ich habe ihn von meinem Better geliehen." Ein Lächeln spielte dabei um ihre Lippen, machte sie alter, wissender.

"Also ist Uylenburgh Euer Better. Das wußte ich nicht." Er zogerte, ehe er fortfuhr: "Burdet Ihr mir zu einem Bilbe mit diesem Schmuck sigen? Ich habe ihn schon oft bei Eurem Better bewundert. Jest sehe ich, wie schon er auf Eurem blassen Halse liegt."

Sie lächelte, indes sie ihn fragend ansah. "Ich weiß ja nicht eins mal, wer Ihr feid."

Im selben Augenblick trat Unsenburgh aus der Tur seines Ateliers lächelnd auf die beiden zu, die befangen nebeneinander standen. Remsbrandt ärgerte sich, daß er dem ihm so unlieben Maler jett begegnen mußte, noch mehr aber, daß dieses schone Mådchen seine Base, ohne ihn also kaum eine Beziehung zu ihr anzuknüpfen war.

Uylenburgh schien zu erraten, was in dem andern vorging. Er hob das Antlit des Madchens am runden Kinn empor, sah ihr nahe in die Augen: "Was denkst du, Saskia, sollen wir ihm auch noch die Ohrgehange zu diesem Schmuck zeigen? Sollen wir dich in den alten Umhang stecken, wie vorhin, damit er aufs beste sehen kann, ein wie schönes Vild du für ihn gibst?"

Saskia befreite sich aus seiner Hand und sah ihn aus ihren grauen

Uplenburgh nickte. Die Sache schien ganz so zu laufen, wie er sie sich wunschte. Bis Rembrandt auf diesen Rober an, dann brauchte er nicht mehr daran zu denken, die Schuldscheine bei ihm einzulosen. Dann konnte er auch weiter auf Geld von ihm rechnen, konnte den Runsthandel mit ihm zusammen ausbauen.

Rembrandt erhob sich. "Vielleicht bringt Ihr es über Euch, ein gutes Wort bei Eurer Base für mich einzulegen. Ihr kennt mich. Und wenn auch letztlich zwischen uns beiden nicht alles so war, wie es zwischen rechten Freunden sein sollte, so bitte ich Euch, das jetzt zu vergessen. Um Saskias willen."

Unsenburgh schlug in die dargebotene Hand, und Rembrandt entsfernte sich eilends, als verberge er eine Rührung. In seinem Atelier wollte es ihm lange nicht gelingen, die Sammlung für seine Arbeit zu finden. Der lachende Mund der Saskia, der Schmuck auf ihrem blassen Halse standen immer wieder vor seinen inneren Blicken.

Nicht, daß allzu starke Sinnlichkeit oder Leidenschaft ihn erfüllten. Mit Genugtuung stellte er fest, daß er klar und nüchtern darüber dachte. Aber dieses Fraulein Saskia, Tochter des Burgermeisters von Leeuwarden, war gerade die Frau, die er sich wünschte. Sie besaß sicher ein reiches Erbe. Sie war aus guter Familie. Sie brachte ihm das zu, was ihm noch fehlte: gesellschaftliche Stellung und einen vorsnehmen Namen.

Wie eine genaue Verechnung überlegte er sich dies alles. Dabei ging ihm auch durch den Kopf, daß Unlenburgh sicher wieder Geld von ihm leihen würde, nun, da ihre Beziehungen aufs neue angebahnt waren.

Seufzend gestand er sich ein, daß er sich nicht zutraute, ohne Uylensburghs Hilfe Saskia für sich zu gewinnen. Unmöglich konnte er in der Familie erscheinen, etwa bei der strengen Aaltje oder dem Eiserer Sylvius. Es würde alles gleich von Anfang an bedenklich und das durch gefährdet sein. Wollte er Saskia zu seiner Frau machen, mußte er zuallererst mit ihr selbst einig sein. Das andere würde sich dann ergeben.

Die Dinge entwickelten sich über Erwarten günstig. Schon am nächsten Rachmittag faß Saskia wieder bei dem Better, ließ sich von

hinter den Fenstern siten und auf die Reizergracht schauen — ja, das kann so ein junges Geschöpf auf die Dauer auch nicht beschäftigen." Er hatte sich eine Pfeife gestopft und rauchte sie an. Dabei musterten seine Augen Rembrandt, als wolle er erforschen, ob dieser Lust habe, noch mehr von der Base aus Leeuwarden zu hören.

Rembrandt indessen hatte wohl gar nicht recht zugehört. Er saß in sich versunken da. Die Hände hingen ihm über die Anie herab. Ein leises Lächeln spielte um seinen Mund.

"Ich langweile Euch sicher mit meinem Gespräch über Saskia", sagte Unlenburgh in gereiztem Ton. "Aber Ihr müßt mir glauben, das Schicksal dieses Mädchens liegt mir auf der Seele. Sie kommt des öfteren heimlich zu mir; denn die gute Aaltje würde natürlich niemals dulden, daß sie mich besucht, mich, der ich in der Familie einen so überaus schlechten Auf genieße, daß mir kaum noch jemand die Hand zu bieten wagt, wenn er mich sieht. Aber Saskia hat nun einmal eine Borliebe für mich. Sie kramt in meinen Vildern; zieht meine Kostüme an; drapiert sich Schleier und Tücher um den Leib. Und heute hat sie mir sogar den Schmuck abgeschwaßt. Dabei weiß ich doch nicht einmal, wo sie ihn tragen will. Aaltje läßt sie doch nicht die kleinste Festlichkeit besuchen. Und tanzen, tanzen wird in dem strengen Hause des Predigers als Sünde angesehen." Er lachte spotztisch und sah Rembrandt lauernd an.

"Da seid Ihr also derjenige, der dem armen Madchen etwas die Tage vertreibt?"

"Sicher. Aber Ihr wißt, ein Vetter ist schließlich nicht für alle Dinge ausreichend. Der Kleinen fehlt es auch am richtigen auf-heiternden Freundeskreis. Sie ist ja zuweilen etwas launisch; aber doch immer ein harmloses Kind, das leicht zu behandeln ist."

"Ich habe ihr versprochen, sie mit dem Schmud von Euch zu malen. Wird sich dafür wohl eine ausreichende Gelegenheit geben lassen? Bei mir drüben ist ja natürlich nichts für einen Frauenbesuch eins gerichtet. Aber hier bei Euch ..." Rembrandt sah sich im behaglichen Raum um, in dem sich alle Freunde Unlenburghs so wohl fühlten, "Ihr sagtet ja schon, daß sie gern bei Euch ist."

nun aber so schnell ging, Saskia sich mit solcher leidenschaftlichen Bestimmtheit entschieden hatte, beinahe wie von fremder Hand geleitet, erschraf er. Flüchtig nur dachte er an Rembrandt und an dessen Ersregung bei ihrem gestrigen Gespräch. Rührung überfiel ihn beim Unsblick dieses Weibes, das, beinahe noch ein Kind, wie von unsichtbarer Macht getrieben seiner Bestimmung entgegendrängte.

"Sastia", murmelte er, "kleine Sastia, haft du dir ernsthaft überslegt, was du da eben gesagt hast? Mit solchen Gedanken darf man nicht spielen."

Sie lachte. "Freilich habe ich es mir überlegt. Ich habe ichon oft bavon gehört, daß Maler berühmt und reich geworden sind. Ich mochte die Frau eines berühmten Mannes werden, Unlenburgh."

Hendrick, den es von jeher gelockt hatte, in der Familie Entruftung und Abscheu hervorzurufen, konnte sich nun doch nicht der Schadensfreude enthalten. War er nicht von Nembrandt selbst zum Fürsprech ersehen? An ihm sollte es also nicht fehlen, wenn es galt, diese Bersmählung zustande zu bringen.

Er richtete es ein, daß in den nächsten Tagen schon ein Zusammenstreffen zwischen Rembrandt und Saskia möglich wurde. In seinem Atelier sollte die erste Sigung für das Bild Saskias mit dem Schmuck sein.

Ans dem Entwurf für das Vild wurde aber fürs erste nicht viel. Sassia, neugierig, aufgeregt und kindlich eitel, brachte es nicht über sich, lange stillzusigen. Sie lachte den Maler an; sie erzählte ihre Erslebnisse, ahmte die strenge Aaltje und den selbstgefälligen Sylvins nach und ließ keinen Augenblick davon ab, Rembrandt aus seinem vershaltenen Ernst zu bringen. Als sie sich trennten, lagen ihrer beider Hände lange ineinander, und Rembrandt hätte gar zu gern gewußt, was sich das lebhafte Kind eigentlich von ihm versprach.

Aber eine berartige Frage hatte er an Saskia umsonst gestellt. Sie wußte durchaus nicht, was sie zu dem Maler trieb. In ihrem Zimmer im vornehmen Hause an der Reizergracht stehend, überlegte sie sich vergebens, warum ihr Rembrandt gefalle.

ihm kleine Schmeicheleien fagen, genoß es wollustig und neugierig, wenn er sie streichelte und ihre Schönheit pries.

"Warum hast du eigentlich noch nicht geheiratet?" fragte sie schließlich, ihr Haar vor einem Spiegel ordnend. "Heiraten Maler nicht?"

"Doch. Maler heiraten gewöhnlich. Sie sind damit nicht anders als Raufleute oder Prediger oder sonstiges Bolk. Nur daß es bei ihnen nicht immer so glücklich verläuft wie bei anderen."

"So?" Saskia stand in der Mitte des Zimmers, nagte an der schmalen Unterlippe und dachte nach. "Es geht nicht gut aus?"

"Nein, mein Schätzchen. Aber das geht dich ja nichts an. Du heiratest eines Tages einen Prediger wie deinen Vetter oder einen Arzt oder einen Kaufmann. Den Mann sucht Aaltje dir aus, bespricht mit ihm deine Aussteuer und wieviel Pantöffelchen und wieviel Löffelchen du mitbringen sollst. Und du bist artig genug, diesen Mann zu nehmen und ihm Kinder zu gebären."

"Pfui, Hendrick", rief Saskia. "Du bist ungezogen. Wie in aller Welt kommst du nur darauf, daß ich mir von Aaltje einen Mann aussuchen lasse?" Ihre Augen sprühten Feuer; die Haare flimmerten. Aber die Lippen zuckten und bebten unaufhörlich. Sie war ein reizbares Mädchen, stolz und spröde, ohne jede Biegsamkeit, obwohl sie ein so kleines zartes Geschöpf war.

"Saskia, Saskia, was ist nun wieder geschehen? Habe ich dich so gekrankt?" Unsenburgh hatte sie in den Arm genommen und streichelte sie. "Aber Kind, beruhige dich doch. Du kennst mich doch gut genug, um zu wissen, wie ich es meinte."

Sie stemmte sich gegen seine Brust, daß der runde Ropf mit den vor Erregung dunklen Augen ihr weit in den Nacken fiel. "Niemals wirst du erleben, daß ich einen Mann heirate, den Aaltje mir aussuchte. Ich heirate Rembrandt oder niemanden." Das letzte hatte sie leise gesprochen. Dem Manne fielen die Arme herunter. Schweigend standen sie sich gegenüber.

Uylenburgh war erschrocken, peinlich erschrocken bei ihren Worten. Zwar hatte er ja gerade gewünscht, daß es so kommen möchte. Da es

Titia war ihre Schwester, die zu Besuch in Amsterdam weilte und stad ganz besonders berufen fühlte, über den Lebenswandel der jünsgeren Schwester zu wachen. Niemals noch hatte Saskia von ihr ein heiteres Lachen, ein liebevolles Wort gehört. Spis stand die Nase im bläßlichen Gesicht der Frau, deren Mann als Kaufmann viel auf Reisen war und es nicht verschmähte, andere Frauen der eigenen vorszuziehen. Nein, von ihr wollte Saskia sich nicht bereden lassen.

Aber sie war in der Tat die Treppe heraufgekommen. Mit ihrer harten Hand hatte sie die Tur zu Saskias Zimmer geöffnet, trat ein und schloß sie wieder hinter sich, dabei einen ihrer stechenden Blicke auf die am Fenster Sipende werfend.

"Wie geht es der Schwester?" hauchte Saskia, der sich das Herz in unbegreiflicher Angst zusammenschnurte.

Titia ließ sich ihr gegenüber nieder und blickte hochfahrend auf die blaffe Schwester.

"Also du willst einen Maler ehelichen?"

"Ja." Saskias spiger Schuh bewegte sich auf und ab. Sie sah darauf nieder und lächelte scheu. Reiner wußte, wie ihr zumute war und daß solche Fragen sie immer wieder in diese Beziehung zu Remsbrandt drängten.

"Das ist ein harter Schlag für uns alle. Besonders aber für Aaltje, die sich deiner so rührend angenommen hat. Ich will ihr gern glauben, daß du nicht sehr willig gewesen bist. Schmach und Schande aber wers den wir alle jetzt von dir ernten zum Dank. Wie ist es nur möglich, daß du so weit gingst? Du wußtest doch sehr wohl, daß der Vetter Hendrick in unserer Familie keine rühmliche Rolle spielt."

Wieder lächelte Saskia. "Mir ist der Better Uylenburgh immer sehr lieb gewesen. Er hat mir viel mehr Gutes getan als ihr alle zussammen."

"Großer Gott", stohnte Titia, "welche Berblendung. Dieser leichtsinnige Mensch, der nichts als Schulden hat, soll dir Gutes getan haben. Wer hat dich nur so betort, daß sich dir alles verdreht?"

Da aber sprang Saskia auf und schrie mit blipenden Augen, die Fäuste geballt: "Mich hat keiner verblendet. Ich habe es nur satt, hier

Er ist eigentlich sehr haflich, dachte fie und besah dabei ihr eigenes Gesicht in dem schon geschliffenen Spiegel. Sich selbst fand sie zwar auch nicht schon. Bar zu gern hatte fie ihre Augen etwas größer, den Mund etwas fleiner gehabt. Aber Rembrandt, deffen diche Rafe über einem låcherlich mulftigen Mund ftand, mar abstoßend haglich. Auch sprach er nicht so gewandt und freundlich mit ihr, wie sie es gewohnt war von den jungen herren, die in des Betters haus aus und ein gingen und hier und da ein Auge auf die Waise Unlenburgh marfen. Rembrandt hatte den Schmuck auf ihrem halse bewundert. Aber als ffe ihn bei der nachsten Begegnung wieder anlegte, hatte er gefunden, daß er sie alt mache und wollte nicht dulden, daß sie ihn weiter trage. Sie war dann einige Tage darauf wieder bei ihm gewesen. Er hatte einen großen hut mit Federn aus feinem Atelier gebracht. Einen roten Mantel hatte er ihr um die Schultern gelegt. Sie felber hatte sich schön gefunden; aber der Better Unlenburgh hatte es barbarisch und entstellend genannt. Sie hatte wie ein Bankapfel zwischen ben beiden Mannern gestanden und sich gewundert, warum Rembrandt behauptete, es muffe gerade entstellend aussehen, sonst hatte er keine Lust an einem Bilde.

Seufzend ließ sich Saskia in dem kleinen hochlehnigen Sessel am Fenster nieder. Sie hatte noch gar vieles zu bedenken.

Der Base Aaltje hatte es jemand zugetragen, daß Saskia den Betster Hendrick besuche und sich dort mit einem Maler treffe. Die Flut der Vorwürfe und Anklagen wollte tagelang kein Ende nehmen.

Erst vor wenigen Augenblicken, als Saskia mit ihrer kindlich hohen Stimme schrie, sie wolle diesen Maler Rembrandt ehelichen, war Ruhe eingetreten. Aaltje lag ohnmachtig auf einem Sessel; ihr Mann bemuhte sich mit zwei Mägden um sie und gebot Saskia, das Zimmer zu verlassen.

Deshalb saß sie jest hier in dem kleinen Raume, in dem die Mobel ihrer Mutter standen, sah hinaus zum Fenster und horchte auf die Ge-rausche vom unteren Flur.

"Wenn nur Titia nicht heraufkommt", flufterte fie vor fich hin, als sie Schritte auf ber Treppe horte.

mit zurechtzukommen suchen, daß Saskia einen andern Weg einsichlage, und man muffe vor allen Dingen bestrebt sein, das Schlechte zugunften der vielen Borteile, die eine solche Ehe biete, zu übersehen.

Als er nun einmal soweit war, wurde es ihm selber leichter. Mit gut gewählten Worten sprach er davon, daß es sich doch eigentlich jede vornehme Familie in den Staaten gestatten könne, einen Künstler in die Sippe aufzunehmen. "Siehst du, Aaltje, dein Mann denkt nun einmal nicht gut von Malern. Das weiß ich. Doch dafür ist er eben ein Mann. Aber du bist eine Frau. Zu allen Zeiten und in allen Länsdern sind es die Frauen gewesen, die den Künsten Schirmherrinnen waren. Das konnten sie, weil sie weitsichtiger und empfindsamer sind als die Männer. Deshalb mußt auch du jest ein übriges tun und das für sorgen, daß Saskia den Maler heiraten darf."

Geschmeichelt lächelte Aaltje. Solche Reden hatte der sonst immer so spöttische Verwandte noch nie gegen sie geführt. Sie waren übershaupt in ihren Kreisen nicht üblich. Daß das bei Uylenburgh in diessem Falle seine besondere Vewandtnis haben musse, bedachte sie nicht. Wit einem letzten Seufzer wischte sie sich die Tränen fort und gestand dem Ungeduldigen zu, daß Saskia ungehindert bei ihm und Remsbrandt aus und ein gehen durfe, damit einer Verbindung nichts im Wege stehe. Nur musse Hendrick ihr versprechen, die beiden nicht allein zu lassen, sondern über den Anstand zu wachen wie eine gute Mutter. Schließlich könne man dem Mädchen ja auch eine Magd beisgeben, damit es nicht ohne Vegleitung das fremde Haus betrete.

"Es ist ja wohl hinter meinem Rucken schon allerlei geschehen", schloß Aaltje wehmutig und leicht gekrankt. "Aber vor meinen Augen wenigstens will ich die Gesetze der Schicklichkeit gewahrt wissen."

Das war mehr, als Hendrick zu erwarten gewagt hatte. Er füßte die rundliche Hand der verehrten Base. Falls sie gestattet, daß am folgenden Abend Sastia zu ihm komme, konne er wohl versprechen, daß zwischen den beiden alles soweit gediehen sei, um die Berlobung der ganzen Verwandschaft bekannt zu geben.

Eiligen Schrittes begab er fich zu Rembrandt, der untätig und grubelnd vor seiner Staffelei saß. Nicht um einen Schein leuchtender

in diesem Hause, in dieser Familie. Immer nur Nörgeleien und hämische Reden. Immer den Bewunderer spielen für Aaltse und ihren Mann. Immer das Mädchen sein, das nichts hören und sehen darf von den Freuden der Welt. Ich passe nicht zur Begine. Ich passe auch nicht zur Frau eines Mannes, den mir andere aussuchen." Sie stand inmitten des Zimmers, hatte Tränen in den Augen und zitterte am ganzen Leibe.

"Und du glaubst, dieser Maler Rembrandt, der, wie ich hore, aus einer Lendener Mullerfamilie herkommen soll, werde dir das alles verschaffen können? Bei ihm wirst du ein besseres Leben haben als bei und?"

Saskia zögerte einen Augenblick, ehe fle antwortete: "Ich frage nicht danach. Jedes Leben bei ihm wird besser sein als bei Euch."

Sie ahnte wohl selber nicht, wie gewaltig und hingebend diese Worte klangen, wieviel leidenschaftlicher, als sie gemeint waren. Tropig setzte sie sich auf den Sessel nieder, der Schwester gegenüber, und achtete nicht darauf, daß diese, Tranen in den Augen über die unselige Verblendung des unreisen Kindes, wortlos in ihr Gesicht sah.

Es ware auch in den nächsten Wochen zu keiner versöhnlichen Aussprache im Hause des Predigers Sylvius gekommen, hätte nicht der Vetter Unsenburgh, angetrieben vom eigenen Gewissen und gedrängt von Rembrandts Unruhe, sich aufgemacht, der zornigen Aaltje unter die Augen zu treten und sie um Verzeihung für sich, Saskia und Remsbrandt zu bitten.

Aaltje, die inzwischen begriffen hatte, daß an der ganzen Sache nichts mehr zu andern sei und man wohl weit Schlimmeres bei der wilden Saskia zu befürchten habe, wenn man nicht beizeiten einlenke, empfing ihn weinend und voller Freundlichkeit. Sie knüllte das Taschentuch in der Hand, drehte den großen Erbring um den Zeigesfinger und hörte schluchzend geduldig an, was er zu sagen hatte.

Unlenburgh lag alles daran, keinen Streit herbeizuführen. Er unterstrich seine eigene Absichtslosigkeit in der ganzen Sache, der wohl die gottliche Vorsehung entgegengearbeitet habe. Man musse eben das

Und damit war er mit seinen Überlegungen an jenen Punkt gekomsmen, der einzig ihm gemäß war: wußte er, ob diese Saskia, dies junge Madchen mit dem zarten Gesicht und den anspruchsvollen handen auch nur einigermaßen imstande war, sein Leben mit ihm zu teilen, schlecht und recht es mitzuleben, so wie es notwendig war, wenn sie seine Frau sein wollte?

Er wandte sich um. Bor ihm lagen die Häuser der Stadt. Muhlenflügel drehten sich im Winde. Er dachte an das Elternhaus, an die Mutter.

Und im Weitergehen bewegten sich seine Gedanken nur noch um die Mutter. Sie war eigentlich in allem so beschaffen, daß sie ein Borsbild für seine eigene Frau werden konnte. Wie wunderlich war es doch, daß man sich aus all den Vertrautheiten der Familie lösen mußte, daß man Neues, Unbekanntes erobern mußte, von dem man doch wohl zeit seines Lebens nicht wissen konnte, ob es nicht der Teufel selber war.

Seltsam war es auch, daß Saskia ihn immer an die Marchen und Sagen der Mutter erinnerte. Manche der Feien und Meergeister hatte er sich als Kind so vorgestellt wie diese zierliche, bläßliche Tochster aus dem vornehmen Hause, deren Blick so vieldeutig und wesens los war.

Vor dem Hause Manasses stockte sein Fuß unwillfürlich. Viele Wochen waren vergangen, seit er die Schwelle überschritten hatte. Wenn er jest einmal wieder hineinginge?

Er flopfte. Manaffe ließ ihn durch die Magd ins Arbeitszimmer führen und ging dem Eintretenden mit freundlicher Begrüßung entsgegen. Kein Wort fiel von Vergangenem. Sie saßen sich gegenüber, als seien sie vor Tagen noch zusammengewesen und hatten Worte geswechselt über ihre täglichen Erlebnisse.

"Lieber", fagte Manasse, "Ihr tragt ein dufteres Gesicht zur Schau. Es liegt etwas auf Eurer Stirn, als hattet Ihr unfrohe Stunden gehabt."

Rembrandt lächelte. "Ich habe lange Tage, eigentlich Wochen hins durch nichts Gutes mehr gedacht. Ich weiß nicht, wie Ihr, der Ihr wurde sein Gesicht, als er Uylenburghs Bericht von der Unterredung horte.

"Du haft dir viel Muhe gegeben", sagte er mit muder Stimme. "Ich hoffe, es wird Saskia und mir nicht zum Schlechten ausschlagen."

"Nun sieh mir einer den Sunder an", schüttelte Unlenburgh den Ropf. "Hat er die Braut, so jammert er. hat er sie nicht, so klagt er auch."

Uplenburgh hatte nicht unrecht mit diesem Borwurf, und Remsbrandt selbst kam sich unerträglich vor in der Selbstqual der letten Tage. Hatte er anfänglich beinahe darum gezittert, ob sich Saskia für ihn entscheiden würde, so bangte ihm jett vor den Folgen ihrer Einswilligung.

Die ganze Nacht peinigte ihn dies Hin und Her der Erwägungen; er warf sich schlaflos auf dem Lager herum und erhob sich am Morsgen ohne Erquickung. Mit Widerwillen hörte er die Befehle, die Uylenburgh seinem Diener für das abendliche Mahl zu dritt gab. War es denn wirklich soweit? Hatte er sich überlisten lassen?

Die Blide Unlenburghs, seine Anspielungen waren ihm lästig. Er floh vor ihnen auf die Straße und machte einen weiten Gang über die Blaubrücke hinaus ins Freie.

Unter dem weiten Himmel wurde ihm das beklommene Herz freier. Er lachte sich aus. Was focht ihn denn an, nun, da er die reiche Erbin ehelichen sollte? War sie ihm etwa noch nicht gut genug? Wollte er warten, bis er ein Greis war, hutelig und schwach, ehe er sich zu einer Frau entschloß?

Es ging ihm doch im Grunde nicht darum, eine Frau um sich zu haben, die schön genug war, auf seinen Bildern zu figurieren. Es ging ihm doch auch gar nicht darum, eine Frau zu haben, deren Familie ihm Borteile bringen konnte. Genau betrachtet, waren das alles Er-wägungen, die ihm Dritte eingehaucht hatten, Leute, die es gut oder schlecht mit ihm meinten, jedenfalls aber ganz andere Erwartungen und Wünsche an das Dasein richteten als er.

Er schwieg, und Manasse fagte mit einem leichten Lachen im Gessicht: "Bon diesem Fest, von Euren Worten und von Eurem Ganysmed hat man mir berichtet. Und als ich das hörte, schöpfte ich wieder Hoffnung für Euch."

"Gut, daß Ihr so sprecht. Es ist noch gar nicht solange her, da habe ich gedacht, es sei gleichgültig, was die Menschen von einem halten. Wenn man mit sich selber im reinen sei, dann ware alles übrige wertlos. Aber ich habe gelernt, daß das nicht richtig ist. Iedes Porträt, das mir aufgetragen wird, stellt mich aufs neue davor. Ich muß den Kampf mit meinen Mitmenschen aufnehmen. Es ist nicht genug, daß ich mich ihnen mit Hoffart entziehe und für mich allein lebe. Ich muß mich ihnen stellen, mich bereithalten und gewappnet sein. Das ist der Sinn des Lebens und auch der Sinn der Kunst."

"Und deshalb wollt Ihr Saskia van Unlenburgh zur Frau nehmen?"

"Nicht gerade deshalb. Es ware unwahr, wollte ich Euch nicht zusgestehen, daß ich Saskia liebe. Sie ist unberechenbar. Sie ist nichts, das Vertrauen und Gewisheit einflößt. Sie ist eine Frau, in der die ganze Welt sich verkörpert. Sie ist feindlich, gefährlich. Aber sie ist auch lieblich, erholend. Sie ist eine Frau, wie ich sie mir nicht ersehnte, wie ich sie aber dennoch brauche."

Manasse nickte und sah vor sich hin. Eine Sorge, die ihn erfüllte, wagte er nicht auszusprechen. Würde dieser unruhige, unklare, von sucherischem Drange erfüllte Mann nicht zugrunde gehen an dieser Frau aus einer ganz auderen Welt? "Wenn Ihr mich braucht, ich meine, wenn ich Euch einen Rat geben kann, dann wendet Euch nicht an andere", bat er, mit plößlich erwachter Unruhe. "Lieber, wollt Ihr mir das versprechen?"

Rembrandt nictte.

"Und dann noch eins: Auch wenn Euch der Brautstand viel Zeit nimmt und viele Geschäfte notig sind, kommt doch zu mir, so oft Ihr konnt. Ich mochte Euch mit all den Mannern bekannt machen, die nicht nur in Amsterdam, sondern in den ganzen Staaten das Leben doch nicht so viel alter seid als ich, so gemessen und voll inneren Halstes leben könnt. Mir gelingt es weniger denn je."

Auch Manasse lächelte. "Ich hörte einiges von Euren Festen dort drüben, bei Uylenburgh. Ihr spielt eine große Rolle im Kreise dieser Müßiggänger. Habt Ihr nie bedacht, daß Ihr nicht nach Amsterdam gekommen seid, um es dem Nichtsnut Uylenburgh gleich zu tun? Es wäre wahrhaftig mehr schade um Euch als um diesen Sprößling einer heruntergekommenen Kamilie."

"Sabt Ihr etwa schon gehört, daß ich aus dieser Familie ein Weib ehelichen will?"

"Nein, man tragt fein Gerede zu mir, das über derlei Ereignisse berichtet. Ift es etwa das Kind Saskia?"

"Ja."

Manasse wiegte bedenklich das Haupt. Seine Bande, die er übereinander gelegt hatte, öffneten sich, als wolle er einen langeren Sat beginnen. Dann schlossen sie sich wieder. Es war sehr still im Raume.

Schließlich richtete sich Rembrandt auf. "Ich mochte nicht, daß ich Euch gleich das erstemal, da wir uns nach so langer Trennung wieders sehen, unleidlich erscheine. Aber dennoch ware ich froh, wenn wir über diese Sache einige Worte wechseln konnten.

Ich bin den ganzen Tag allein herumgelaufen, habe mir überlegt, was meine alte Mutter zu dieser jungen Sassia, diesem Kinde, wie Ihr sagt, meinen würde. Ich bin zu keinem Schluß gekommen. Aber es ist mir etwas anderes durch den Kopf und durchs Herz gegangen. Und dazu bitte ich um Eure Meinung. Ich habe neulich in einer tollen Nacht eine Hohnrede auf die Antike gehalten. Ich habe allen, die es hören wollten, gesagt, daß wir Hollander nicht zu dem geboren sind, was die Antike, was Italien und die italienische Malerei von uns fordern. Es braucht noch keiner ein schlechter Maler zu sein, der nicht die ganze Erde voll Sonne und blauen Himmels sieht, der nicht nur heitere, wohlgebaute Menschen, sondern auch Krüppel und Elende kennt. Das habe ich in der Nacht allen gesagt und ihnen einen Ganysmed in Adlers Kängen gezeigt, der sich gebärdet, wie ein Kind sich eben gebärdet, wenn es Angst hat."

wie er die kleine Sakkia stehen sah, aufgeregt, neugierig, gespannt, überkam es ihn doch. Er fühlte sich wie ein Verschwörer, wie einer, der mit diesem Weib im Bunde stand, gemeinsame Sache mit ihr machte. Dabei hatte er doch keinen Grund dazu, sich selbst schlechter zu machen, als er war. Nun ja, er hatte Schulden bei Rembrandt. Aber dafür hatte er ihm auch diese reiche Frau verschafft. Denn daß ihre Güter alle festlagen und nur sehr wenig bares Geld abwarfen, das machte doch schließlich nicht viel aus. Und so geschäftsunklug würde ja Rembrandt auch wohl nicht sein, daß er nicht von selbst wußte, man könnte von Hendrick als einem Verwandten lang angestandene Schulden nicht mehr einmahnen.

Dennoch aber, als habe ihn, den Leichtfertigen, wie von ungefahr die Unruhe des bei Manasse sich im Disput qualenden Rembrandt getroffen, gelang es ihm nicht, einer jahen dunklen Ahnung Herr zu werden.

"Sastia", sprach er wie unter einem Zwange, "hast du dir wirklich in deinem herzen genau erwogen und überlegt, was es heißt, den Maler Rembrandt zu ehelichen?"

"Wieso?" Saskia ahnte nicht, was in ihrem Better vor sich ging. "Fürchtest du, er wird keine guten Geschäfte machen? Ach, laß nur. Das wird schon alles gut auslaufen. Denke doch, wieviel neue Bestanntschaften er schließen wird, wenn er mein Mann ist. Es gehören reiche Leute zur Verwandtschaft. Und mir zuliebe wird Rembrandt freundlich mit ihnen allen sein. Das weiß ich so genau."

Sie stand da, lachelnd, die Arme leicht gehoben, mit all dem Zauber, den sie haben konnte, wenn sie wollte.

Unlenburgh seufzte und wandte sich ab. Sie war ein Kind. Sie ahnte nicht, welche Gewalten in dem hausten, der ihr Mann werden sollte. Es half wenig, wenn er ihr jett davon sprach. Sie wurde ihn auslachen und nicht begreifen, um was es ging.

Da schlug unten eine Tur. Schnelle Schritte stürmten die Treppe hinauf. Dhne anzuklopfen, ohne eine Aufforderung zum Eintritt abs zuwarten, brach Rembrandt in das Zimmer ein. Glanz lag auf seinem Antlit, glänzte wider auf dem Gesicht Saskias. Sie umarmten sich.

bestimmen. Ihr werdet, mehr als in mir, dort Führer und Lehrer finden.

Ihr geht aus Euch heraus, jett den Kampf mit Euch selbst in den Kampf mit den Mitmenschen zu verwandeln. Wenn aber darauf der Kampf mit Gott folgen wird, dann erst werdet Ihr ein rechter Kampfer sein", sagte er.

Diese Worte hallten in Rembrandt nach, als er zu Uylenburghs Haus schritt. Aus den Fenstern glanzte das Licht. Sicher wartete dort oben Saskia schon. Ein rauschhaftes Glücksempfinden durchschoß des Heranschreitenden Brust. Er schwenkte den Hut wie zum Gruße dem Hause entgegen und sprang eilends die Stufen empor, ohne sich zu besinnen.

Im behaglich durchwarmten Zimmer hatte indessen Saskia schon einige Zeit beim Vetter gesessen. Den Reden der verdrießlichen Aaltje war sie entslohen. Sie wollte die neugierige Erwartung nicht von mißgunstigen Verwandten trüben lassen. Und voll auskosten konnte sie sie doch nur im Gespräche mit Hendrick, dem leichtsunigen, der Geschichten erzählte, Vilder zeigte und wohl auch von ihrer Zukunft als Malersfrau sprach.

Ein rostbraunes Kleid hatte Saskia angelegt, hatte allen Schmuck, ber ihr nur irgendwie passend erscheinen wollte, umgetan und stand nun in Uylenburghs Atelier vor dem schweren Spiegel, fuhr sich unsruhig mit dem Taschentüchlein über die Stirn, auf der der Puder zu weiß lag.

"Ob ich wohl ein Kammermadchen haben werde, wenn ich Remsbrandts Frau bin?" Sie drehte sich um. Ihre spiße Zunge fuhr hastig einige Male über ihre trockenen Lippen. Sie hatte immer ein wenig überheiße Hände und Lippen, die zarte Saskia aus der vornehmen Familie.

"Wenn Rembrandt weiterhin so gute Geschäfte macht, wird er dir auch ein Kammermadchen halten." Unlenburgh lachte ermunternd. Seine Spigenfrause war aus feinsten Brabanter Spigen gearbeitet. Daß sie noch nicht bezahlt werden konnte, kummerte ihn wenig. Aber

Er war nicht hergekommen, um mit irgend jemand über seine innere Not und Unruhe zu sprechen. Nicht einmal von der Mutter würde er sich nach so etwas durchforschen lassen.

Aber es kam doch anders. Als er die Mutter mit den Brüdern an der Tür stehen sah, wie sie sich mude und zusammengesunken auf einen Stock stützte, wie aber trot allem die Kraft ihrer Seele die gleiche gesblieben war, da wußte er, daß ihren Blicken nichts verborgen bleiben konnte und daß er immer wie als Kind vor ihr aufgetan sein wurde.

Sie führte ihn in das Norhaus, wo eine Kanne Wein und weißes Brot für ihn bereitgestellt waren. Adrien sah unzufrieden aus. Seine Kinder machten ihm Sorge. Auch sei die Frau viel frank. Aber Corpnelia schüttelte in der alten Weise den Kopf und murmelte etwas vom sündhaften Geiz, der keine Wohlhabenheit aufkommen lasse. Da versließ Adrien das Zimmer.

"Ja, so ist er nun", berichtete die Mutter. "Ihn wurmt es, daß du in Amsterdam lebst und es dort zu etwas gebracht hast. Dabei ist er sonst ein gutmütiger Mensch und gönnt jedem das Seine. Aber seine Frau sitt ihm auf. Sie hatte sogar vor, dir eins ihrer Kinder aufzushängen. Ein Maler heiratet nicht und verdient genug, meinte sie. Das habe ich ihr ausgeredet. Was soll in einer Junggesellenwirtschaft ein Kind? Und nun wäre es auch gar nicht gegangen. Du heiratest ja nun selbst." Sie legte ihre weiße Hand dem Sohne auf den Arm. "Iß vom Brote, Rembrandt, und wenn du nicht zu müde bist von der Fahrt, sprich mir von dir und deiner Frau. Sie soll aus vornehmer Sippe sein, erzählt man hier. Aber ich sehe es, obwohl meine alten Augen nicht viel mehr taugen, du bist noch nicht glücklich, noch nicht so, wie ich dich mir wünsche."

"Ja, Mutter, da moget Ihr wohl recht haben. Saskia ist mir ja noch ganz fremd. Die Verwandtschaft ist sehr streng. Sie haben das Mådchen gleich nach dem Verlöbnis nach Friesland geschickt. Was sollte ich dagegen sagen? Ich hatte auch genug zu tun. So haben wir noch nicht viel voneinander gehabt."

"Das schadet auch nichts, mein Sohn. Ich finde es sehr richtig, daß ste dafür sorgen, eure Leidenschaft nicht vor der Zeit gar werden zu

Diesen schwungvollen Beginn ihrer Brautzeit nun etwa durch langwierige und langweilige Verwandtenunterredungen hemmen zu lassen, daran dachte Rembrandt nicht im geringsten. Am nächsten Tage ging er zu Sylvius und hielt um die Hand des Fräulein Saskia van Uylenburgh an. Ernsten Ermahnungen, dreisten Fragen nach seinem Woher und Wohin zeigte er sich unzugänglich. Und Saskia, die hernach in das steife Familienzimmer geholt wurde, drückte ihr Taschentuch vor die Nase, damit keiner sehe, wie spaßhaft sie es fand, daß der ausgelassene Vräutigam vom gestrigen Abend jest ein so zusgeknöpfter Mann geworden war.

Es wurde über die Hochzeit, über die Aussteuer, über die Bekanntsgabe des Berlobnisses und über derlei geredet. Saskia schwieg, und Rembrandt machte seine Bemerkungen mit ruhiger, sicherer Stimme, die nicht zulest dem strengen Sylvius Eindruck machte.

Damit, daß Saskia schon in den nachsten Tagen nach Franker reisen sollte, um dort ihre kranke Schwester Antje zu pflegen, erklärte er sich einverstanden. Auch ihm wäre es recht, wenn er noch eine unsgestörte Zeit vor sich habe, damit er wichtige Vilder vollenden könne. Er habe in der letzten Zeit so reichliche Angebote von Schülern ershalten, daß er nicht wisse, wie er ihrer Herr werden könne. "Aber da ich für jeden hundert Gulden fordere und ihre Entwürfe mir zum Berkauf gehören, bringen sie mir ein Erkleckliches ein", setzte er wie von ungefähr hinzu.

Wohlgefällig lauschten die Unsenburghs diesen Neden, und als der Maler das Haus verlassen hatte, erklärten sie alle, daß er bei weitem vernünftiger sei, als man eigentlich von einem Künstler annehmen könnte.

Nicht unlieb war es Rembrandt, daß er die Erlaubnis zur Ehe mit Saskia von seiner Mutter einholen mußte.

Als er vom Wagen aus — er war den Landweg gefahren — die Leydener Turme, die Befestigungen sah, pacte ihn eine freudige Erswartung. War es nicht schön heimzukehren, ein vom Erfolg Gekrönter, ein Glücklicher? Nach außen hin fehlte es ihm doch bestimmt an nichts mehr. Und das Innere?

Rembrandt fah sich gleich nach seiner Ankunft von der Unruhe der Borbereitung, von Erwartung und Vorfreude mitgeriffen. Freundlich wurde er aufgenommen. 3mar mußten die baurischen der Familie nicht fogleich, wie fie fich zu ihm, dem Runftler, ftellen follten. Aber Sastia, eifrig auf den Ruhm ihres Mannes bedacht, hatte überall dafür geforat, daß man von ihm und feinen Umfterdamer Erfolgen mußte. Mis nun gar die städtischen Sippenangehörigen kamen, die and Leenwarden und aus Umfterdam, da ging es gleich ganz anders. Die schienen sogar ftolz darauf zu sein, Rembrandt in die Familie aufnehmen zu konnen. Ginige bestellten fogleich ihre Portrats, wobei fie allerdings darauf bestanden, daß er es fur fie als Bermandte nur gegen eine geringe Entschädigung fur Farben und Leinwand tate. Rembrandt, dem Luft und Zuversicht das Berg schneller schlagen machten, versprach das und ließ sich sogar herbei, im Trubel der Borfeste das eine und andere Bildchen mit Gilberstift hinzuwerfen und es ben Damen gegen einen freundlichen Blid, ben Berren gegen eine Prife guten Tabaf einzutauschen.

So vergingen die Tage bis zur Hochzeit.

Beim Effen nach dem Kirchgang saß Saskia steif unter der machtigen Brautkrone. Sie hatte ein blasses Gesicht und sah still vor sich nieder. Nicht anzureden wagte er sie, zumal da aller Augen auf sie beide gerichtet waren, durch deren Anblick sich die Alten zu Tranen, die Jungen zu zweideutigen Wißen hinreißen ließen.

Mude von allem Borausgegangenen ekelte Rembrandt sich vor den Speisen, die in endloser Folge aufgetragen und vor dem Brautpaar zuerst abgesetzt wurden. Lange Ansprachen wurden gehalten, Lieder, deren Inhalt auf das Brautpaar gemunzt war, vorgetragen. Die Freudigkeit der Gaste stieg an. Rembrandt sah, wie das Gesicht unter der hohen Krone immer blasser wurde. Bor seinen Augen flimmerte es. Ihm war, als sei er selber es nicht mehr, der hier saß, als sahe er sich selber bei seiner eigenen Hochzeit zu und lache sich aus.

So schlichen die Stunden dahin. Schon brannten die hohen Kerzen in der Mitte des Tisches; der Wein floß in Strömen. Lauter wurden die Reden, die Bewegungen freier. Und noch immer war es dem lassen. Das finde ich sehr richtig. Und das Mådchen wird sich in stillen Wochen auf die Ehe vorbereiten. Das haben wir Weiber nötig. Bei und geht es nicht so brausend wie bei den Männern." Sie lächelte und strich dem Sohne über das zerfurchte Gesicht. "Daß sie keine Mutter hat, ist schade. Ich hätte ihr gerne beigestanden und ihr von dir erzählt. Ich kenne dich so gut."

Ja, sie kannte ihn, ihren Sohn. Wenn er auch ein Mann geworden war, so wußte sie doch, was in ihm vorging, jest, da er zu ihr gekoms men war, um die Einwilligung zur Ehe zu holen.

Wie erlöft und so, als habe er eine Beichte abgelegt, fühlte sich Rembrandt, da er in ihre Augen blickte. Welche Wohltat war es, die Füße unter diesen Tisch zu setzen, vom Brote zu essen und den leichten Wein zu trinken. Einfach war hier das Leben und still. Aber es barg alles in sich und machte die Menschen weise. Denn war sie nicht eine weise Frau, seine Mutter, die zeit ihres Lebens in Leyden gesessen hatte und doch mehr von der Welt wußte als alle, die er kannte?

Als sei alles erfüllt, als sei er gesegnet und gefeit, so durchrann ihn lettes Begreifen. Er beugte sich und kuste die Hand der Mutter.

Sie aber sprach wie aus einem Traume: "Losche dich aus, mein Sohn, trachte danach, dich selbst zu vernichten. Dann wirst du Gott erblicken und die Wahrheit wird in dir sein."

Den Segen der Mutter noch im Ohre, ihren tranenvollen Blid mit der Uhnung nahen Todes vor der Seele, bestieg er einige Tage darauf das Schiff, das ihn gleich von Leyden aus nach Friesland bringen sollte zur Hochzeit.

Die Friesländer Bauern sind es gewöhnt, ihre Feste mit schweren Speisen und scharfen Getränken zu feiern. Sie stehen nicht sobald wieder von der Tasel auf, wenn sie sich aus feierlichem Anlaß daran niederließen. Und besonders die Sippe der Saskia, eine der reichsten und vornehmsten in der Gegend, konnte es sich leisten, wenn eine der Ihren freite, daraus ein Ereignis von ganz besonderem Glanze zu machen.

Judzen und Kreischen, trunkenes Singen und kallen tonten um das Brautpaar, das stumm an seinem Platze sthenblieb. Saskia schien nicht tanzen zu wollen. Sie sah nur, leise lächelnd, in das tosende Gedränge.

Da wurde plotzlich in all dem Getriebe Rembrandts Herz schwer. Der Atem blieb beinahe stehen. Seine Augen wurden starr, und auf seine Brust wälzte es sich wie ein Stein. Das Gesicht aber des Borsstagers Jan, der gerade vor ihm stehend den Kehrreim mit offenem Munde ertonen ließ, verwandelte sich seltsam. Ein Kopf wurde daraus mit offenen Augen und Nasenlöchern, lippenlos grinsten die Zähne, es klapperten Knochen und knacken die Wirbel zu der Melodie.

Er wollte schreien. Aber die Zunge versagte ihm. So saß er an seis ner Hochzeitstafel, mahrend die andern tanzten und jauchzten, eine ganze Weile stumm dem Tod gegenüber, der ihn freundlich, beinahe zutraulich anlächelte.

Was ist das? dachte er. Soll hier einer aus der Runde sterben? Aber warum sollte sich das mir anzeigen? Soll Saskia sterben? Aber der Tod wurde dann auf sie zeigen. Soll ich selbst wohl gar sterben?

Der Tod nickte. Seine Zähne bewegten sich. Deutlich konnte er es hören: "Ja, mein Freund, an diesem allen wirst du sterben. Das ist so. Weigere dich nicht, es so bald wie dir möglich ist, zu erkennen."

Dann war er wach. Der Tod war verschwunden. Jan, der Borsfinger, sang den Kehrreim wieder. Es juchzten die Mådchen und grölten die Månner.

Gezwungen lächelnd, erhob er sich und ging hinaus. In der kühlen Nacht stand er eine Weile unter dem Sternenhimmel. Eine plögliche Übelkeit zog ihm die Lippen zusammen. Er erbrach sich. Einige Schritte machte er auf und ab, schöpfte mühsam tief Atem. Dann kehrte er gesfaßter ins Hochzeitszimmer zurück, wo sich alles rüstete, das Brautspaar in die Schlafkammer hinüberzugeleiten.

Wenige Tage darauf kam Rembrandt in der von den Berwandten vorbereiteten Wohnung bei Uylenburgh mit seiner Frau an.

Sie stiegen mude von der Reise die Stufen zum Saufe empor.

Im Flur nahm Nembrandt Saskia den dunklen Umhang ab. Sie

Brautpaar nicht gestattet, sich in die Hochzeitskammer geleiten zu lassen.

"Sollst leben, Better", rief einer von der Berwandtschaft herüber. Rembrandt hob das Glas an die Lippen. Er konnte sich nicht entssinnen, wie oft man ihm das heute schon zugerufen hatte.

Ihm gegenüber saß ein Madchen, das sich betrunken zurücklehnte und ihn in unverhohlener Zuneigung anlachte. Aber ihr Nachbar besmerkte es. Eifersüchtig packte er sie um die Hüfte. "Laß den, der hat an einer genug", rief er und zwinkerte ihr zu. Prall stand ihre gessunde Brust in der roten Seibe. Sie atmete heiß von Hige und Lust.

Verstohlen sah Rembrandt zu seiner Frau hinüber. Griff der Funke heißen Lebens nicht auf sie über, entzündete sie, die doch heute ihre Hochzeit mit ihm feierte?

Aber Saskia faß, mit lachelndem Munde und halbgeschlossenen Augen, blickte vor fich hin, als nehme fe an allem keinen Anteil.

"Sastia", murmelte er. Sie fah ihn an. Es war ber erste volle Blick, den sie ihm heute gab. Er war so klar und beinahe durchdrinsgend, daß ihn schwindelte.

"Sie ist sehr sittsam, deine junge Frau", rief jemand vom andern Ende des Tisches. "Du wirst Muhe mit ihr haben."

Alle lachten. Dreiste Blide wandten sich auf das Chepaar. Sastia hob verächtlich die Schultern; Rembrandt blickte zornig den Sprecher an. "Nicht jedem gefällt, was offen vor Augen liegt", rief er heraussfordernd.

Die von der Uylenburghsippe sprangen auf. Rembrandt blieb geslassen sigen. Bedrohlich waren Hige und Trunk allen in die Köpfe gestiegen. Sie hatten getan, was ihnen sonst nie in den Sinn gekomsmen ware.

Da erscholl der karm der Trommler und Fiedler, die zum Tanze aufspielten. Ein Vorsichtiger hatte ihnen ein Zeichen gegeben. Bersflogen war der Zorn. Jeder ergriff seine Nachbarin und drehte sich, nur hurtig, den ersten Tanz nicht zu versäumen, mit ihr vom Tische fort.

"Also haben sie auch dich bedruckt, die vielen Basen?" Sein Herz schlug vor Entzücken. "Sag mir, Liebste, hast du wirklich wie ich daran gelitten, daß sie sich alle zwischen uns drangten, alle an uns teilhaben wollten?"

Sie hob die schimmernden Angen zu den seinen und ließ sie lange darin ruhen. "Aber sicher waren sie mir widerwärtig. Dachtest du etwa, ich hätte sie mir zur Lust alle aufgeboten?" Sie schüttelte den Kopf und stürzte dann das ganze Glas Wein hinunter. "Ich bin ja so froh, daß ich davon frei bin, daß ich sie alle vom Halse habe." Sie breitete die Arme aus. Ein zauberisches Lächeln glitt über das runde Gesicht.

Aber gleich darauf war es wieder verflogen. Ihre Augen wurden weit, ihre Farbe verdunkelte sich, wie er es noch bei keinem Menschen gesehen hatte. "Was sie alles von dir sagten. Ich mag es dir kaum wiedererzählen. Besonders viel wußten sie über deine Liebschaften zu berichten. Hendrick hat das wohl Aaltje erzählt, die natürlich sofort zu andern darüber gesprochen hat."

Sie lächelte leichthin, als entsinne sie sich eines besonderen Aufstritts. "Ich habe manchen Tanz deinetwegen bestehen muffen. Dabei wußte ich doch im Grunde gar nichts von dir. Was sollte ich antworten, wenn sie mich nach deiner Berwandtschaft, nach deiner Mutster ausfragten?"

Er ergriff ihre beiden Hande. "Ach, Kind, konntest du nicht einmal davon mit mir sprechen? Nicht, daß ich mich in diese Streitereien ge-mischt hatte. Da sei Gott davor. Aber ich hatte dir sagen können, wie es in meinem Herzen und in meinem Leben aussseht, ausgesehen hat, ehe ich dich kennenlernte. Wie leicht hattest du all diesen Fragern ant-worten können."

Sie senkte die Blide vor den seinen. Ihre Bande nestelten an feis nen Fingern.

"Ich will nicht, daß du einer anderen gehörst nach mir", sagte ste ploglich, unvermittelt, leise.

"Sastia." Glud und Ahnung machten seine Stimme heiser und unbeherrscht.

stand zierlich und verwirrt, wie er merken konnte, vor ihm. "Komm", bat er und nahm ihre Hand.

Das Schlafgemach war das erste, dessen Tur sie offneten. Rembrandt fuhr zurud. Ihm deuchte, es ware besser gewesen, daß ein anderes Zimmer zuerst vor ihnen gelegen hatte. Aber da er nicht wußte, wie die Wohnung aufgeteilt war, konnte er dies Mißgeschick nicht verhaten.

Die Vorhänge vor den Fenstern waren dunkel und bedrückend. Das Lager aber prangte mit seidenen Decken und üppigen Kissen. Ihn schwindelte, als er es sah.

Saskia stand noch immer neben ihm, unter dem großen Leuchter, an dem er rasch alle Kerzen angezündet hatte. Ihr Gesicht war unsschlässig zwischen Lachen und ernstem Blick. Befangen blickte sie umher.

Rembrandt bemerkte ihre Unsicherheit mit Auhrung. "Set bich", bat er. "Und lache doch, Saskia. Freust du dich nicht, daß wir hier in unserm Zimmer stehen? Wenn dir die Einrichtung nicht gefällt, so bekümmere dich nicht. Ich weiß schone Wöbel und seidene Borhänge. Du darfst dir aussuchen, was du willst. Der Händler ist mein guter Freund. Er wird und das Beste verschaffen, das sich denken läßt. Nur lache endlich, Saskia, daß ich mich an dir freuen kann."

Sie lachelte scheu zu ihm heruber, sette fich gehorfam auf den Stuhl, den er ihr hinschob.

Wie war doch aller Leichtsinn, alle Leichtfertigkeit von ihr gewichen. Hatte sie der gleiche Schauder wie ihn vor der Große dieser Stunde gepackt? Leben und Tod presten sich in diesen Minuten zusammen, da sie sich zum ersten Male in ihrem eigenen Schlafgemach gegenüber saßen.

"Trink, Liebste." Er goß Wein ein und hob sein Glas ihr entgegen. "Trink. Ich mochte sehen, ob du immer nur so wenig trinkst wie bei den Verwandten in Friesland."

Sie errotete, hob ben Relch an die Lippen. "Die vielen Basen", murmelte fie.

spruch an ihn. Wieviel mochte in ihrem Blute brennen, von dem er nichts ahnte? Die Geschlechter, die alle sich in diesem Geschöpf verseinten, das lächelnd und doch ohne Weichheit, anmutig und doch voller Grausamkeit, sich ihm darbot, waren ihm fremd, von einer besängstigenden Fremdheit. Wußte er, ob sein Mut und seine Kraft aussreichten, den Kampf mit ihr aufzunehmen?

Zum Teufel, woher kamen ihm die trüben Gedanken? Nur daher, daß sie ihm in einer sinnesheißen Stunde ein Versprechen abnahm, das jede Frau in solchem Augenblick zu fordern sich berechtigt fühlte? Ein Tor, wer das nicht zu erfüllen versprach, ein noch größerer, wer sich fürchtete, es zu brechen.

Ein Lufthauch bewegte die Borhange. Die Schlafende schauerte zusammen. Er trat zu ihr und legte Decken über sie. Freier und ohne Schen betrachtete er das Gesicht, das ruhig auf den Kissen lag. Es war bestimmt nichts in diesen Zügen, wovor ihm hatte grauen konnen.

In der ersten Zeit ihres Zusammenlebens in der kleinen und besengenden Wohnung bei Hendrick van Unsenburgh gab es so viele Dinge zu bedenken, daß Rembrandt in ihrem anbrandenden Drange gar nicht Zeit fand, über seine Frau nachzudenken.

Da war das rasche Anwachsen der Schüler und der Aufträge. Er mietete einen Speicher, damit Platz für alle war. Hinter Pappswänden und Holzverschlägen ließ er jeden für sich arbeiten, daß einer sich unabhängig vom andern hielte. Das gab manches Gespräch, manche Auseinandersetzung; da wurden guter Rat und ehrliche Ansleitung oft mehr gefordert als fünstlerische Belehrung. Und Remsbrandt, der sich seit jeher gewünscht hatte, in einem Kreise junger Männer zu stehen, ihnen allen von sich mitzuteilen und wiederum an ihnen sich selbst hochzuarbeiten, genoß dieses Berhältnis von Lehrer und Belehrten mit vollen Zügen.

Um so mehr hielt er sich an diese Beziehungen, je mehr ihm schien, als steigere ihn Saskias Liebe mit der Zeit in eine fiebernde Aussschließlichkeit hinein, der er erliegen musse.

Sie sprang auf. Ihr Leib bebte, die Augen wurden groß und voll Gewalttat. "Ich will nicht, daß du einer anderen gehörst. Nach mir sollst du nicht mehr zu einer anderen gehen können. Wir kennen uns noch nicht, du und ich. Die wenigen Nächte zählen noch nicht. Aber das eine weiß ich schon: ich würde mich verzehren, wenn ich wüßte, du verwirfst mich. Ich genügte dir nicht."

Er war aufgesprungen und hielt sie in den Armen. Sie hatte sich nicht aufrecht halten können allein, so zitterte sie. "Saskia, Liebe, Herrliche, was befällt dich? Wer spricht denn von anderen Frauen?"

Sie antwortete nicht. Aber ihre Kusse waren von einer Leidenschaft, die ihn erschütterte. Zugleich fühlte er Gefahr und Verrat in ihren Worten, und das Blut sauste ihm in den Ohren.

"Nein", flusterte er, die Lippen von ihrem Munde lösend, "nein, ich fürchte dich nicht. Ich habe dich begehrt, und was auch kommen mag, ich werde nur dich begehren."

Sie loste sich von ihm, stand vor ihm, weiß bis in die Lippen ihres zarten Gesichts. Dann aber ließ sie es willig geschehen, daß er sie in die Arme nahm.

Es war tief in der Nacht. Nembrandt erwachte. Langsam richtete er sich auf. Die Luft im Zimmer war eng. Er erhob sich und öffnete Vorhänge und Fenster. Dann entzündete er eine Kerze.

Saskia lag auf der linken Seite, unbekleidet, ohne Decke. Die Beine hatte sie leicht angezogen, daß die Mulde des Schoßes sich weich darbot. Er legte seine Hand hinein wie in ein Nest. Sie atmete ruhig weiter.

Eine Weile stand er und sah sie an. Dann aber wandte er sich ab. Es graute ihm, dieses Antlit, von dem der Schlaf die letten Hullen genommen hatte, zu durchforschen.

Neben der brennenden Rerze stand noch der Wein. Er goß einige Schlucke hinunter. Vitter schmeckten sie und widerlich warm.

Ia, so war also dieses Madchen seine Frau geworden. In wieviel Bildern hatte er Delika gemalt. Jest lag sie neben ihm auf dem Lager, viel gewaltiger, viel erhabener, als er sie malen konnte. Und viel ge-waltiger, als er es je getraumt hatte, war ihre Leidenschaft, ihr An-

der Wohnung herumfuhr und in aller Selbstgerechtigkeit nicht besmerkte, daß Rembrandt sich kaum vor ihr bliden ließ, nicht einmal die Rächte in seiner Behausung zu verbringen wagte.

Schon, wenn er ihre Fragen hörte, das freundlich gereizte: "Nun, Schwager, wie geht es mit der Malerei? Wie hoch sind die Einsnahmen im Monat?" riß es und zerrte an ihm, als läge er auf einem Folterbett. Geldgewinn, Liebe zum Beste, das war in seinen Augen eine Sache, die nur ganz große Menschen betreiben sollten, die vor den Zugriffen kleinlicher Eigennüßler geschüßt werden müßte. Eine wütende Verachtung aber jagte ihm durch das Herz, wenn Saskia mit ihrer nüchternen Stimme der Schwester beim Mittagsmahle vorzrechnete, wieviel Schüler ihr Mann habe und wie die Einnahmen zu bewerten seien, die ihm hieraus und aus seinen eigenen Arbeiten zusstössen.

Seufzend und ungeduldig stieg er mit diesen Gedanken eines Abends die Treppen zu seiner Wohnung hinauf, schon am unteren Ende aus der Stube die Stimmen seiner Frau und Schwägerin erstennend. Es mußte anders werden. Saskia mußte begreifen, daß es unerträglich für ihn war, ihre Verwandtschaft immer vor Augen zu haben. Eine Ewigkeit war diese Titia schon bei ihnen und machte noch immer keine Anstalten, zu jemand anderem überzussedeln. Sollte er vielleicht nur deshalb Saskias Hand erhalten haben, damit diese Frau noch einen Hausstand mehr in den Staaten habe, den sie mit ihrer Gegenwart belästigen konnte?

Er trat ein. Am Fenster saß Saskia, leicht von der untergehenden Sonne beleuchtet. Sie hatte den Ropf zurückgelegt und wandte ihn nur ein wenig herum, als er eintrat. Die wallende Seide ihres Kleisdes faltete sich so bedeutsam in ihrem Schoße, daß ihn eine rasende Sinnlichkeit befiel. Aber schon erklang Titias dunne Stimme, vors bringlich und von einfältiger Gewichtigkeit.

"Lieber Schwager, wie schön, daß du schon zurückgekehrt bist. Saskia bekümmert sich so sehr, daß du die Abende nie mehr zu Hause verbringst. Sie macht sich Vorwürfe, und du solltest wirklich bedenken, daß eine Frau wie sie Rücksicht gewohnt ist."

Sein Ruhm muchs mit jedem Tage, in der Stadt und auch im Lande. Ehrenvolles sprach der Statthalter über ihn, nachdem ein Teil des durch Hungens vermittelten Auftrages erledigt worden war. Gesachtetes Mitglied der Lucasgilde war er und konnte in allen Runstsdingen und sgeschäften ein machtvolles Wort mitsprechen. Aber es verzehrte ihn in gleichem Maße, wie es ihn stärkte. Mißmutig und unlustig starrte er des Worgens auf das graue Wasser der Gracht, an der der Speicher lag. Lohnte es wirklich, dafür ein Leben einzusetzen? Für diese wenigen Menschen, Dumme und Kluge, und für das Geld?

Er gedachte jenes Gesprächs mit Manasse. Den Kampf mit der Welt aufzunehmen, hatte er sich aufgemacht. War dies noch Kampf? War es nicht schon gelassenes Sich-Ergeben, Mitwandern im Trott der anderen? Daß er nicht gegen den Strom schwamm, sah doch ein Blinder. Wie wäre es sonst möglich gewesen, daß er Vilder verkaufte wie kaum sonst ein Maler in der Stadt? Es war ein verlockendes Leben, das Genüsse bot, von denen er sich früher nicht hatte träumen lassen. Aber zu kurz war das Leben für diesen Genuß oder zu lang. Niemand konnte wissen, was es brachte. Und die Malerei bedurfte des ganzen Menschen.

Bor allen Dingen war da aber die Frau, Sastia, und nicht nur Sastia, auch andere Frauen. Gott allein mochte wissen, warum er die Frau so geschaffen hatte, daß sie wie das Bose in der Welt stand, den Schoß anbot wie die Sunde und die Seele verderben ließ.

Wer, der nicht ein Monch war, ein Heiliger, sollte dem widersstehen? Es gab keine Verschnung, es gab keine Verheißung. Wer gesboren war in dieses Leben, mußte den Weg zu Ende gehen. Und sicher war es das beste, es verzehrte den Leib so schnell wie möglich, daß die Seele ungehindert ihr Heil suchen könnte.

Solche Gedanken waren es, die Rembrandt umtrieben, in Schenken und liederlichen Häusern seine Unrast zur Schau zu stellen, im heißen Bett mit der begehrten Frau nach der Bollkommenheit der Sunde zu trachten.

Es war einige Monate nach der Hochzeit. Saskia hatte Besuch von der Schwester Titia, die mit spiger Nase in allen Ecken und Winkeln

"Warum sprachst du nicht zu mir davon? Bin ich nicht dein Mann, der dir am nachsten steht? Was soll diese Titia zwischen uns, die mir völlig fremd, ja widerlich ist?"

Sastia trocknete die Augen mit ihrem Tuchlein. "Es ist doch meine Schwester. Wem foll ich benn vertrauen? Sie steht mir nicht so nahe wie du. Das ist richtig. Aber wenn ich mit ihr spreche, ist es etwas ganz anderes, als wenn du es bist."

Er blieb vor ihr stehen und blickte auf den zuckenden Lelb, der nun also so ganz sein eigen geworden war, daß er etwas barg, was ihm gehörte.

"Saskia", bat er, "sollte diese Kluft nicht überbrückt werden konnen? Warum steht dir diese Schwester näher als ich, obwohl du dich damals so freutest, daß du von allen Berwandten frei seiest?"

Sie zuckte die Schultern und hob die Augen nicht zu ihm auf.

"Lieber Gott, Saskia, was verbirgst du mir? Niemals kann es gut sein, wenn sich die Frau dem Manne entzieht."

"Titia warnte mich vor dir. Sie erzählte, daß du nicht mit dem Gelde vertraut seiest und es verschleudertest. Du verdienst zwar viel, sagt sie. Aber du gibst nichts auf die Sparsamkeit, wie sie einem Manne, einem Vater geziemt."

Nembrandt lachte. Dieser Sat war so offensichtlich dem Munde seiner sauerlichen Schwägerin entflohen, er war so wenig Sastias gedankliches Eigentum, daß er es sofort herausfühlen konnte, wie einsgelernt er war.

Mit leidenschaftlichem Gefühl legte er die Arme um ihre Schultern und zog sie aus dem Stuhl zu sich empor. "Kind, was sprichst du andern Worte nach, die doch zwischen und keine Geltung haben? Vin ich nicht dein Mann und gehöre dir, so wie du mir gehörst? Laß die andern sich um ihr Vermögen und ihren Besth forgen. Wir haben, was wir brauchen. Das andere wird sich finden."

"Nein", rief Saskia, "so sollst du nicht sprechen. Niemals will ich dulden, daß unser Kind etwa wie deine Borfahren Handwerker wird. Niemals will ich das dulden. Wozu brachte ich dir mein Vermögen in die Ehe mit?"

Rembrandt antwortete nicht. Er ließ sich auf einen Stuhl neben seiner Frau nieder und ergriff ihre Hand. Wie schön war Sastia, wie vornehm gekleidet, wie erlesen und zerbrechlich in der Gestalt. Es mochte wahr sein, daß sie der Rücksicht bedurfte.

Saskia lächelte ihn an und legte ihre heiße Hand auf seine Stirn. Sie liebte ihn wohl zu sehr, als daß sie fühlen konnte, wie ihn Titias Worte krankten.

Aber schon begann Titia aufs neue: "Was wurdest du sagen, Schwager, wenn du erführest, daß beine Frau dir ein Kind schenken wird?"

Einen Augenblick blickte Nembrandt auf seine Frau, die langsam errotete, dann auf Titia, in deren weißlichem Gesicht lüsterne Neusgierde stand. Zornig sprang er auf, ballte der Schwägerin die Faust ins Gesicht. "Was ich sagen würde? Nichts anderes, als daß ich es dir in meinem Leben nicht vergessen werde, daß du es eher wußtest als ich."

Mit einem Ruck erhob sich Titia, raffte ihre Sachen zusammen und verließ das Zimmer. Unten an der Haustur schien sie einen Augensblick zu verweilen, als erwarte sie, daß man sie zurückrief. Aber da nichts geschah, flog die Tur laut ins Schloß.

Oben aber hatte Rembrandt seine zu Tode erschrockene Frau an fich geriffen.

"Sastia, um Gottes willen, warum verratft du mich fo?"

Er blickte ihr so nahe in die Augen, daß sie nicht ausweichen konnte. "Sprich, wenn du mich liebst."

Einen Augenblick schien es, als erkenne sie, um was es ging. Dann aber verlor sie sich in Lügen und Ausflüchte, die er ihr zwar glaubte, die aber die schwärende Wunde seiner Liebe nicht heilen konnten. Sie habe nicht an derartiges gedacht, sei nur ängstlich gewesen, weil sie sich schwach fühlte. Da habe Titia sie mitgenommen zu einem Arzt, der etwas davon verstände. Bei ihm habe sie es erfahren.

Seufzend ließ Rembrandt fie aus seinen Armen auf ben Stuhl gleiten und ging im Zimmer auf und ab.

"Ach, so jung ist sie boch nicht mehr. Wenn sie von Geld und Geldsgeschäften spricht, ist sie manchmal viel alter als ich. Und es wundert mich gar nicht, wenn sie jest versucht, ihr Recht auf den eigenen Bessty geltend zu machen auf eine Art, die mich aus dem Hause treibt."

"Ja, Lieber, Ihr seid in einer schweren Lage. Was nutt Euch alle Liebe, wenn die Frau sie nicht aufnimmt?"

Rembrandt hatte das Gesicht in den Banden vergraben. Er stohnte leise. "Oft habe ich ein Gefühl, als fiele mir jemand in den Rucken. Als sei ich verraten im eigenen Hause und alles lache schon über mich. Das nimmt die Kraft, ganz langsam nimmt es die Kraft."

Sorge und Mitgefühl bedrängten das Herz des Nabbiners. Aber er ließ die trübe Stimmung nicht Herr werden. "Ein Mann wie Ihr, in der Sonne immer steigenden Ruhms, wird sich nicht unterwerfen lassen, und wenn die Sippe der Saskia noch dreimal so mächtig wäre." Er lachte und hielt dem Bedrückten das Weinglas hin. "Jest trinkt, Lieber, Ihr habt einen schlechten Tag heute. Die Frühjahrssmüdigkeit liegt Euch in den Gliedern. Davon kommt aller Jammer."

Es mußte aber doch nicht nur die Frühjahrsmidigkeit gewesen sein; denn es wurde Sommer, und der Druck wollte nicht weichen. Zwar war Saskia willig und geduldig, trug die Beschwerden ihres Zustans des ohne Murren. Aber da es Rembrandt jetzt verwehrt war, seine Sinneslust an ihr zu stillen, war ihm weniger denn je gegeben, ihr nahezukommen.

Den Verkehr mit der Sippe hatte sie zwar beinahe vollständig aufsgehoben. Aber sie war doch des öfteren im Hause der Schwester Aultje. Bei ihr saß sie, wie sie sagte, um sich gute Natschläge für ihren Zustand geben zu lassen. Aber Rembrandt ahnte, daß auch andere Dinge zwischen den Frauen besprochen wurden, bei denen das Erbe und das Vermögen Saskias die Hauptrolle spielten.

Dabei war er gerade in jenen Monaten auf dem besten Wege, ein reicher Mann zu werden. Es mochte der Stolz sein, der sich in ihm emporte, es mochte auch eigene Lust dabei sein; wenigstens gelangen ihm in jener Zeit mehrere gute Geschäfte im Kunsthandel. Er kaufte

Rembrandt ließ die Arme sinken, wandte sich ab und ging zur Tur, die in sein Atelier führte. "Ich habe noch zu arbeiten. Du darfst mich heute nicht stören. Ich brauche auch nichts zum Nachtmahl."

Sastia sah ihm nach, bis sich die Tur geschlossen hatte. Widerwillen und leidenschaftliches Begehren mischten sich in ihrem Gesicht, und groß sprangen die Tränen aus ihren schimmernden Augen. Hatte sie wirklich keinen Einfluß auf ihn, wie Titia ihr so höhnisch gesagt hatte? Hatte sie wirklich keinen Anteil an ihm, obwohl in ihrem Leibe die Frucht ihrer Bereinigung ruhte? Sie ballte die Hände um ihr Tuch und spürte nicht, wie ihre Zähne knirschten vor Anspannung. Ach, wie oft hatte sie gehört, daß es ein schöner Augenblick sei, wenn die Frau dem Manne davon sprechen kann, daß sie guter Hoffnung ist. Daß es so auslaufen könnte, hatte sie aber noch nie gehört.

Rlaglich weinend, überließ sie sich ihrem machtlosen Schmerz.

"Aber dennoch sollte jede Frau wissen, daß es der heiligste Augenblick für sie und ihren Mann ist, wenn sie ihm von der Hoffnung ihres Leibes sprechen kann, Manasse. Ihr müßt mir das zugeben." Rembrandt saß beim Rabbiner im tiefen Sessel am Ofen, in dem wegen der frühjahrlichen Kälte ein Feuer brannte. Sein Gesicht war düster und unruhig. Umsonst suchte er seinen Schmerz hinter lauter Rede zu verbergen.

Aber der Rabbiner, gewohnt, in den Herzen anderer zu lesen und seine Rede nach ihnen abzustimmen, wußte, was in ihm vorging.

"Ihr hattet um alles in der Welt nicht einen Streit mit dieser Frau Titia beginnen sollen. Sosehr Euer Herz im Recht war, sosehr mußte Euer Verstand Euch warnen. Denn glaubt mir, diese Frau wird Euch schaden."

"Aber Saskia? Ihr seid selber verheiratet. Würdet Ihr es ertrasgen, daß die Sippe Eurer Frau ihr am nächsten steht und kein Gesheimnis der Ehe vor ihnen zu bewahren ist?"

"Sastia ist noch jung. Sie wußte sicher nicht, wie sie sich gegen die Aufdringlichkeit der Schwester wehren follte."

Der Alchimist, den ich Euch neulich nannte, verlangt ungeheure Gelds summen. Wer soll die aufbringen? Ich kann es naturlich nicht."

Rembrandt blickte grubelnd. "Wieviel versprecht Ihr Euch denn von alledem? Ich meine, man mußte doch absehen können, ob es irgendeinen Zweck hat?"

Manasse zuckte die Achseln. Aber Andlo, der bis dahin schweigend im Hintergrunde gesessen hatte, erhob sich. "Laßt die Hande von so etwas, Nembrandt. Das ist Gott versuchen. Ihr seid ein Maler. Ihr verdient sehr reichlich mit Eurer Kunst. Was wollt Ihr solche Zaubesreien anfangen."

Rembrandt blickte dem Mennonitenprediger in die offenen, guten Augen. "Euer Urteil in Ehren. Es mag zutreffen für Leute Eures Schlages. Aber ich kann mir nicht denken, was es mir Schädliches einbringen sollte. Ich habe Geld genug. Warum soll ich es nicht fürs Goldmachen hergeben? Eines Tages wird man gefunden haben, wie Gold zu machen ist. Dann bin ich der Wohltater des Landes." Er grinste frech, so daß Anslo, gekränkt und abgestoßen, sich zurückziehen wollte. Aber schon hatte Rembrandt ihn beim Armel gepackt.

"Wenn ich Euch nicht gar zu anrüchig bin mit meinem Geldvers dienen und fonstigen Sachen, mochte ich Euch bitten, mich in die Mennonitengemeinde aufzunehmen."

Anslo ware fast einen Schritt zurückgeprallt. "Ihr seid aus der Rirche ausgetreten?"

Rembrandt nickte. "Schon seit langem. Mir scheint, wer wie ich jeden Tag am Geldverdienen ist, der braucht eine Kirche, wo andere Dinge herrschen."

Unslo schwieg bedrückt. Das war ein kühner Mann, häßlich und frech. Man konnte ihn nicht als mennonitischen Geistes bezeichnen.

"Wie ware es", begann er vorsichtig, "wenn Ihr eine Zeitlang an unsern Bibellesestunden teilnehmt? Ihr werdet wissen, daß bei und die Auslegung der Bibel, ihre genaue Kenntnis, im Mittelpunkt steht."

"Ja", fiel ihm Rembrandt mit seltsam erregter Stimme ins Wort, "das ift es gerade, was ich bei Euch suche. Die Bibel ift die Quelle

für sich selbst einiges, verkaufte anderes und war, beraten von einem jüdischen Bilderhandler, sehr rasch hinter manche Schliche und Kniffe gekommen, an die er selber nicht gedacht haben würde.

Bald war sein Name in aller Munde. Seine Stiche wurden in solcher Menge verlangt, daß es ihm kaum möglich war, so schnell Drucke herzustellen. Ein Jude war es, der ihn auf den kühnen Gedansten brachte, in der ganzen Welt seine Drucke durch Beauftragte für hohe Summen aufkaufen zu lassen. Mit einem Schlage stieg der Wert seiner Radierungen in schwindelnde Höhe. Vefriedigt nahm er davon Kenntnis.

"Solcher Vermessenheit solltet Ihr Euch enthalten, Lieber", warnte Manasse. "Sie waren Euch doch früher auch fremd. Jest bringen Euch gewissenlose Händler auf Gedanken, die mit Euch und Eurer Runft nichts zu tun haben."

"Last ihn ruhig gewähren", lachte Coppenol. "Er hat den Teufel im Leibe. Da muß er auch mit ihm fertig werden. Früher oder später stellt ihm dann der höllische Kerl ein Bein, und wir muffen sehen, wie wir ihn wieder aufheben."

Clemens de Jonghe schüttelte den Kopf. "Diese lette Geschichte war halsbrecherisch. Aber ich glaube, Rembrandt tut es weniger des Geldes wegen, als weil es ihm Lust bereitet. Wenigstens war er die ganze Zeit, bis er von dem guten Ausgang dieses Unternehmens und von der Wirkung auf die Kunstgeschäfte gehört hatte, voll siebriger Arbeitslust, die alle in Erstaunen setze."

Rembrandt erhob sich ungeduldig, klopfte seine Pfeise am Raminsims aus. "Laßt das Reden, Freunde. Das ist eins wie das andere. Ich werde mich nicht um Warnungen kummern, ich werde mich aber auch nicht hinreißen lassen. Ich mache, was mir der Augenblick eins gibt."

Er trat an einen Tisch mit Buchern heran, auf dem alles aufgesstapelt lag, was Manasse in der letzten Zeit studierte. "Rabbiner, wie ist es mit dem Goldgewinnen?"

Manasse kam heran. Alle lauschten auf seine Antwort. "Je nun", sagte Manasse, "ich weiß nicht recht, was ich darauf antworten soll.

Einige Monate spater wurde Rembrandt von seiner Frau Sastia ein Sohn geboren.

Sastia lag still in den Kissen und blickte schweigend zu ihm auf, als man ihn endlich zu ihr ins Zimmer ließ. Zum ersten Male schien es dem Manne, als habe ihr Gesicht wieder das Vertraute der ersten Chewochen.

"Es foll oft fo fein, daß die Frau den Mann nicht ertragen kann, wenn fie mit einem Rinde geht", fagte fie und lachelte vorsichtig.

Er aber beugte sich herab, legte das Kind an ihre Seite und strich über ihr Haar, das sonst so knistrig war wie ein Kapenfell und jest so mude schien.

"Laß es gut fein, Sastia", murmelte er. "Laß es gut fein."

Es war notig, daß die beiden Cheleute zusammenhielten und sich ber Gemeinsamfeit ihres Geschicks bewußt wurden.

Es war nicht nur, daß der Sohn, den sie Rumbart nannten, kurze Zeit nach der Taufe starb; es war auch nicht, daß die Beziehungen zur Familie Unlenburgh sich immer mehr verschlechterten. Es war auch nicht, daß Saskia, körperlich geschwächt und unlustig, dem Haus-wesen beinahe gar nicht mehr vorstehen konnte. Es waren andere Dinge, die troß äußerer Erfolge, Anerkennung und Bewunderung Düsternis auf ihr Leben legten.

Neid und gehässige Verleumdung stellten sich Rembrandt in den Weg. Und wenn er erwog, daß die heftige Auseinandersetzung mit Titia ihm viel Schaden gebracht hatte, und wenn er weiterhin bestachte, daß Hendrick van Unsenburgh einige Male umsonst bei ihm oder Sassia um Geld gebeten hatte, so konnte ihn das schließlich nicht verwundern. Aber wo sich solches Geschwätz und solche Anseindungen an seine Kunst und gar an seinen Schülerkreis heranwagten, konnte er in schwerzlicher Wut ganze Tage tatenlos verbringen, ohne seines Kummers Herr zu werden.

Man warf ihm Geldgier vor, und da er vielen anderen Malern, nicht nur Amsterdams, sondern entfernter Städte, durch seinen Ruhm bie Schüler entzog, war es kein Wunder, daß man von ihm so sprach.

der Kunst. Nicht so, wie bei den Italienern, nur eine Vorlage oder gleichsam Entschuldigung für weltliche Darstellungen, denen man einen biblischen Titel gibt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Aus der Bibel kann man alles schöpfen. Man braucht die Welt und das Leben gar nicht."

Andlo bewegte nachdenklich den Kopf. "Wie denkt denn Eure Frau darüber?" fragte er.

Rembrandt lachte verächtlich. Wie doch die Prediger sich darin glichen, daß sie sofort darauf drangen, in alle Verhältnisse eingeweiht zu werden, wenn sie über jemand Macht zu haben meinten.

"Ich verspreche, daß meine Frau Euch in dieser Sache nicht beshelligen wird. Sie wird selbstverständlich der kalvinistischen Kirche treu bleiben wie bisher. Aber ste wird auch gegen meinen Schritt nichts haben."

Andlo schüttelte den Kopf. "Ihr mußt mich nicht migverstehen. Aber man wird vielleicht bose Dinge über und sprechen, wenn wir Eure Ehe trennen, wenn wir den Mann einer so streng kalvinistischen Frau, aus deren Sippe noch dazu die berühmtesten kalvinistischen Presdiger stammen, in unsere Gemeinde aufnehmen. Denkt Ihr nicht, daß das auch Euch ungunftig ist?"

"Aber lieber Freund", erwiderte Rembrandt, Ungeduld in der Stimme, "wenn Ihr noch lange sprecht, bringt Ihr mich vollends von diesem Plan ab. Ich vertrage es nicht, wie ein angstliches Weiblein ins Gebet genommen zu werden. Entweder trete ich zu Euch über oder ich tue es nicht. Alles andere bedeutet mir nichts."

Da lachte Anslo überwunden und lud Rembrandt ein, an einem der nachsten Abende zum Bibellesen zu kommen.

Als aber Manasse, hinzutretend, hörte, mas eben zwischen den Männern verabredet worden war, zog eine helle Freude über sein mudes Gesicht. "Das scheint mir ein größerer Geminn zu sein als Eure sämtlichen kunstlerischen Erfolge, daß Ihr Euch zu diesem Schritt entschlossen habt. Darauf wollen wir ein besonders gutes Glas Wein trinken."

Schrecken malte sich auf bes jungen Mannes, Entsetzen auf bes Madchens Antlit. Sie zog das offene Aleid über der Brust zusammen und begann laut zu weinen.

Aber Rembrandt kannte sich selbst nicht mehr. "Jabe ich euch nicht immer befohlen, daß ihr mein Haus und meine Werkstatt rein halten sollt? Wenn es notig ist, daß ihr solche Sachen betreibt, dann tut's auf der Straße oder in den Hausern, die dafür sind. Aber nicht bei mir."

Damit ergriff er den verdutten Schuler beim Kragen, das Madschen mit der andern Hand und stieß beide die Treppe hinunter auf die Straffe.

Einige Tage nach diesem ärgerlichen Borfall wurde Rembrandt in seiner Wohnung von einem Manne aufgesucht, der ihm sehr bekannt und boch wieder ungeheuer fremd vorkam. Es war Jan Lievens, der einiger Bilder wegen nach Amsterdam gekommen war.

Leicht erregt und unsicher führte Rembrandt ihn in seine Werkstatt, rief auch Sastia zur Begrugung herbei, die mit dem scheuen Lacheln, bas sie Fremden gegenüber hatte, großen Eindruck auf Lievens machte.

"Ich bin ein Frauenkenner", sagte er schmunzelnd, " diese Frau macht mich neibisch."

Rembrandt fühlte sich belästigt durch solche Reden, die er auch im lärmendsten Trinkerkreise nicht dulden mochte. Ablenkend wies er auf das Bild, das an einer Seitenwand hing. Es war die Blendung Simssons. Die schöne triumphierende Delila war Saskia. "Gefällt sie dir auch so?" fragte er Lievens.

Dieser lachte drohnend. "Herrgott, das ist doch wirklich unheimslich. Jahrelang hat man sich nicht gesehen, kaum etwas voneinander gehört. Und sieht man sich endlich wieder, da würgt dieser Mensch noch immer an denselben unseligen Gedanken, die er längst hinter sich gebracht haben müßte."

Auch Rembrandt lachte, wenn auch anders, beinahe hinterhaltig. "Wie du meinst, Lieber. Es ist sehr erfreulich, wenn dich die Jahre weitergebracht haben."

Daß aber seine Schüler selber ihm durch all dies entfremdet wurden, kränkte ihn. Sicher war er ein strenger Lehrmeister und verlangte vor allen Dingen von jedem eigene Arbeit und selbständige Darstellungs-kraft. Aber er wußte nur allzu gut, wie wenig er im Grunde erreichte.

Den einen seiner Schüler war er nicht vornehm, nicht wählerisch genug. Er erkannte sie schon auf den ersten Blick, wenn sie vor ihm erschienen, modisch gekleidet, neugierig, da er doch nun einmal so bestühmt war, anspruchsvoll, weil sie selbst aus reicher Familie waren. Ihnen pflegte er mit derben Späßen und rohen Scherzen aufzuswarten, bespöttelte ihre Bilder, wo er nur konnte, und versuchte seine Bärenkraft umsonst an ihren müden und zarten Seelen. Diese waren es gewöhnlich, die, weil sie den geselligen Berkehr eifrig betrieben und bei anderen Malern und deren Schülern herumhorchten, versächtliche Worte und Urteile über ihn in Umlauf brachten. Mußte er nicht oft und oft hören, daß in seiner Werkstatt zwar streng gearbeitet, aber jeder feinere, gebildetere Umgangston vertrieben werde?

Die andere Art Schuler waren diejenigen, die eine gewisse Rauheit und Ruckschiesteit als höchste Forderung an einen Runftler zu stellen sich berufen fühlten. Bon ihnen hatte er zu gewärtigen, daß sie seine Genauigkeit und Sorgfalt in der Herstellung eines Bildes für übertrieben und kleinlich hielten, daß sie ihm Schwung und Ursprüngslichkeit absprachen. Bon ihnen war aber auch und am allermeisten zu befürchten, daß sie durch liederlichen, haltlosen Lebenswandel ein schlechtes Licht auf ihren Meister warfen.

Eines Tages fam Rembrandt dazu, daß einer der Schüler, vor den Bliden der andern verborgen, in dem ihm zugeteilten Lattenverschlag mit einem Mädchen, das ihm Modell sigen sollte, zuchtlose Späße trieb. Durch die dunne Bretterwand waren seine Reden und das Kreischen des Mädchens zu den andern gedrungen, die nun feirend und lüstern an den Rigen des Verschlages standen, sich an dem Schausspiel zu weiden.

Ploglich war Rembrandt hinter ihnen, riß die Tur auf, daß die Bretter frachten, und drang in den kleinen Raum ein, der von einem großen Kenster grell beleuchtet war.

Rembrandt nichte Zustimmung.

Das also war aus Lievens geworden. Diefer aufgeblasene Mensch, der laut redete, sich auf dem Sessel hin und her warf und mit den Armen gestifulierte, mit den Augen rollte, das war aus jenem Freund geworden, den er so geliebt hatte, daß er sich mit ihm einig in der Kunstauffassung und im Lebensgefühl wähnte.

Lievens war aufgestanden und betrachtete einige Stiche, die Rems brandt von fremder hand aufgekauft hatte. "Sammelst du auch?"

"Soviel es meine Geldmittel erlauben. Ich kann nicht alles ersichwingen, was mir eigentlich lieb ware. Im Nebenraume hängen einige Italiener; du kannst sie dir ansehen. Es ist nicht soviel daran, wie ich dafür bezahlen mußte." Er lachte etwas verlegen. Ihm war unangenehm, daß ihn Lievens vorhin einen geldgierigen Mann gesnannt hatte.

"Nun, das ist eben der Geschmack der Zeit. Du darfst das nicht versgessen. Der Geschmack allein ist herrschend. Dagegen kann ein Kunstsler nichts ausrichten. Im Gegenteil tut er klug daran, sich beizeiten darauf einzustellen. Denn wofür schafft man, wenn nicht dafür, daß andere es aufnehmen? Es ware doch ganz sinnlos, wollte ein Maler so gegen seine Zeit handeln, daß seine Bilder ungesehen verkamen."

Rembrandt zuckte die schweren Schultern. "Es tut eben jeder, was er kann und was ihm liegt. Und wer den Erfolg auf seiner Seite weiß, kann den anderen gut Lehrer sein. Er wird auch nicht begreifen, warum es viele gibt, die den Erfolg verschmahen und sich selber ansrüchig vorkamen, wenn sie das waren, was man einen beliebten Maler nennt."

"Aber Lieber, Lieber, das sind doch wirklich lächerliche Ausflüchte. Du selbst tust doch wahrhaftig alles, was dir zum Erfolge verhelfen kann. Man hört, daß du keine Kunskauktion vorübergehen läßt, ohne bei ihr mitgesprochen zu haben. Bist du es nicht, der darauf dringt, daß Waler besser bezahlt werden, daß vor allem die Preise für Nadiesrungen steigen?"

"Ja, aber du irrst dich, wenn du es für Habgier oder Ruhmessucht haltst. Ich sehe nur allerorten, wie gering die Kunst bei den reichen

"Ja, aber gewiß boch. Was du nur bentft. Golche Rindermarchen bekummern micht nicht mehr. Ich glaube, mein Lieber, es ware für bich auch besser gewesen, bu marest nach Antwerpen gegangen. Das ift ein großartiges Leben, ein vornehmes, höfisches Leben. hier bei dir", er fah sich abschätend und migbilligend um, "etwas fummerlich schaut es aus bei bir. Es fehlt bir ficher an einem gewissen Antrieb von außen. Wenn ich dagegen meine neuesten Werke betrachte - ich habe übrigens einige mit hierhergebracht, weil ich annehme, daß du mir zu Raufern verhelfen kannst -, wie gesagt, wenn ich den groß= artigen, tragischen Stil meiner Werke banebenhalte, fo schneidest bu nicht gut ab, mein Lieber. Es tut mir leid; aber ich muß es dir fagen. Wir waren ja damals als Junglinge fo gute Freunde, wir fagten uns gang offen unfere Meinung. Du mußt mir ichon nachsehen, wenn mich mein Gefühl fur dich auch jest fo weit treibt, dir meine Meinung unverhohlen, allerdinge voller Wohlwollen fur bich, zu fagen. Schon andernorts horte ich, daß du dudmauferig geworden bift, in Beld= sachen gierig und fleinlich beinen Schulern gegenüber. Das habe ich bedauert. Aufrichtig gesagt, das habe ich bedauert. Früher warst du ein frischer Mensch, allerdings hattest du damals schon so merkwürdige Vorstellungen von Gott und den Menschen und mas weiß ich nicht allem. Aber jest, wo du ein Mann geworden bift, Gatte einer so wunderbaren Frau, solltest du doch all so etwas abgelegt haben. Munter fein, mein Lieber, frisch und gewandt, das bringt einen Runftler vormarts."

Rembrandt horte schweigend zu.

"Wie steht es übrigens mit deinen Beziehungen zum Statthalter?" fuhr Lievens fort. "Du hast einen großen Auftrag von ihm bekommen? Bezahlt er dich angemessen? Ich hatte schon gedacht, du könntest dich bei ihm für mich verwenden. Aber wenn er mir nicht eine angemessene Belohnung in Aussicht stellt, kann ich es nicht machen. Du mußt wissen, mein Lieber, daß ich zum französsichen und englischen Hofe Beziehungen unterhalte, daß ich auch nach Spanien meine Fühler ausgestreckt habe. Da kann ich mich natürlich nicht damit aufhalten, kümmerlichen Bestellungen meine Zeit zu opfern."

"Nein, ich habe sicher keinen geheimen Vorrat von Gold und Silber. Ich habe auch keinen Streit mit meiner Frau über ihre Liegenschaften in Friedland."

Er wurde grob und ausfallend; antwortete nicht; verlangte schroff, daß man ihn mit solchen Fragen verschonte, und spurte mit geheimem Efel, wie gerade infolge dieser Gerüchte seine Beliebtheit stieg.

Mude und erschöpft begab er sich eines Abends zu Manasse hinüber, bei dem er einen Gast, den er bisher nur dem Namen nach kannte, vorfand. Es war Sphraim Bueno, der berühmte Arzt des Moris von Oranien, der jest in Amsterdam einen großen Freundes- und Be-wundererkreis hatte.

Rembrandt hörte eine ganze Weile schweigend den Gesprächen der beiden zu, die gelehrte Fragen betrafen. Manasse hatte einige alchismistische Neuigkeiten zu berichten, denen Bueno, einen leichten Zweisfel in den großen, schönen Augen, mit gespistem Munde zuhörte.

Jest wandte sich Bueno, wohl durch das anhaltende Betrachten seines Gesichtes gestört, an den Maler. "Euer Freund, Jan Lievens, war bei mir." Da er das leichte Erschrecken in Rembrandts Auge besmerkte, lächelte er verständnisvoll. "Nun, allzu herzlich scheint die Freundschaft ja gerade nicht zu sein. Lievens allerdings nannte Euch seinen sehr geliebten Bruder in der Kunst, der zwar noch nicht so weit in die Geheimnisse der Malerei eingedrungen sei wie er selber, aber dennoch wohl verdiene, daß man ihm Beachtung schenke."

Manasse lachte. "Na, da seht Ihr einmal wieder, wie andere über Euch denken. Wetten will ich, daß Ihr in Eurer Unschuld und Gutsgläubigkeit das gar nicht vermutet, sondern im Gegenteil dem guten Mann noch Hilfe zugesagt und ihm wohl gar Geld gegeben habt."

Auch Bueno lachte. Aber Rembrandt blieb ernst. "Es ehrt mich, daß Ihr so groß von meiner Menschenliebe denkt. Aber diesmal ist Eure Meinung gefehlt. Ich habe Lievens zwar offenherzig empfangen und habe auch geduldig von ihm angehört, was er Geringschätiges über meine Malerei zu sagen wußte. Aber es ist mir nicht beigekommen, mich mit ihm weiter einzulassen. Es hat Zeiten gegeben, wo ich in

Bürgern gilt. Daß dem nur durch höhere Geldforderungen abgeholfen werden kann, wirst du mir zugeben. Denn es ist doch schließlich ein Unsinn, daß dieselben Leute, die für einen Schmuck, für ein Stück Möbel die höchsten Preise bereitwillig zahlen, bei einem Maler und seiner Arbeit mit den Gulden geizen."

"Da haft du recht. Übrigens, Schmucksachen. Haft du eigentlich einige Golds und Silberhandler an der Hand? Ich mochte gern das eine oder andere Stuck erwerben."

"Ich selber habe noch gar nicht nach solchen Dingen geforscht. Du mußt wissen, daß ich noch nicht Geld für so etwas habe, zumal ich es für notwendiger halte, Bilder zu kaufen. Aber ich kenne natürlich gesnug jüdische Händler in der Straße und den andern Gassen hier, die dir bestimmt so etwas vermitteln können."

"Das wurde mich sehr freuen. Aber ich glaube nun wirklich selber, daß du geizig bist. Wenn einer eine so reiche Frau bekommen hat wie du und spricht dann noch davon, daß ihm Geld fehlt für ein bischen Schmuck..." Er drohte dem abwehrenden Rembrandt spöttisch lächelnd mit dem Finger, während er ihm voranschritt, die im Nebensgemach aufgehängten Bilder zu betrachten.

Einige Wochen hielt sich Lievens in Amsterdam auf, und Rembrandt hatte während der Zeit genug zu tun, ihn sich vom Halse zu halten und die in der Amsterdamer Gesellschaft durch den vordringslichen Fremdling aufgebrachten Gerüchte über sich und seine Kunst zu widerlegen. Nicht nur jener lästige Vorfall in seiner Werkstatt wurde aufgebauscht und voller Anzüglichkeiten weitergetragen. Auch alle möglichen Andeutungen über seinen Lebenswandel, seine Geldgier, seine verschrobene Vildauffassung wurden ausgebreitet. Bei jeder Porträtssung mußte er Rede und Antwort stehen vor neugierigen, entrüsteten, anzüglichen Frauen, vor hochsahrenden, selbstbewußten, mißgünstigen Männern.

"Nein, ich habe in meinem Leben nicht geduldet, daß man in meiner Werkstatt unbeaufsichtigt nachte Mädchen abzeichnet."

ziehung; auf jeder Auftion spielt Ihr eine Rolle. In Gurem Sause hauft es sich. Sogar Eure Schüler klagen über Eure Geldgier."

"Es ist recht, daß Ihr mich daran erinnert. Vielleicht sieht es nach außen anders aus als innen. Aber Ihr mogt mir glauben: die wahre Seelenmuße ist einem erst vergönnt, wenn man Besit hat. Und dasnach trachte ich. Ihr werdet mir vielleicht entgegnen, daß ich eine reiche Frau habe. Aber das ist sehr schwierig. Alles Geld, das ihr geshört, ist in Liegenschaften untergebracht, aus denen ich es erst nach langen, umständlichen, entehrenden Kämpfen frei machen kann. Das möchte ich nun aus vielen Gründen nicht. Soll es eines Tages heißen, daß ich von meiner Frau ernährt werde? Da versuche ich es lieber, selbst Geld zu verdienen. Einige Jahre aufgepaßt; dann ist es soweit. Dann bin ich ein freier Mann, der der Welt zeigen kann, was Malezrei ist."

Manaffe lachelte das Lacheln des Entzuckens, das fo oft durch Rems brandts leidenschaftliche Reden auf fein Gesicht gerufen wurde. Bueno aber wiegte bedenklich das Haupt.

"Wenn Ihr Euch dabei nur nicht verrechnet. Es könnte leicht sein, daß Gott ganz anderes mit Euch im Sinne hat. Was wurdet Ihr tun, wenn er gerade das von Euch wollte, daß Ihr in Armut und Not der Menschheit zeigtet, was Malerei ift?"

Er beugte den Kopf vor und sah von unten in Rembrandts Gesicht. Aber Rembrandt lachte und zuckte die Achseln. "An so etwas denke ich wirklich nicht. Ich wüßte auch gar nicht, wie es dazu kommen sollte, daß ich arm würde. Nein, das wird niemals geschehen, solange wenigstens ich meinen gesunden Verstand behalte."

Bei einem Juwelenhandler in einer der engsten und dunkelsten Straßen der Bloienburg pflegte Rembrandt seit langerer Zeit beisnahe täglich einige Stunden zu verweilen, sich in den Glanz und die Farbenpracht der Steine zu vertiefen. Der alte Ephraim, verhutelt und zusammengeschrumpft, betrieb eigentlich keinen regelrechten Handel. Dazu liebte er seine Steine zu sehr, die er, wie lebende

ihm die eigene Seele wiederzufinden wähnte. Aber diese Zeiten sind lange vorbei. Es hat mich abgestoßen, was aus ihm geworden ist, in Antwerpen oder wo sonst er sich herumgetrieben hat."

"Ja", sagte Bueno, "es ist nichts wandelbarer als der Mensch. Und jedem von uns geht es wohl so, daß er sich eines Freundes aus vergangener Zeit spater schämen zu mussen meint."

"Alls ich in Lenden mit Lievens zusammen arbeitete und wir uns taglich fahen und unfere Gedanken austauschten, ba zehrte an uns beiden die Ungeduld. Wir konnten es nicht erwarten, daß wir zu Ruhm und Ehre famen. Damals glaubten wir, bas Weltgeheimnis liege im Irdischen, Erreichbaren. Alles andere gabe es nicht. Und als ich Lievens in diesen Tagen wiedersah, kam mir allzu deutlich die Er= innerung an jene Tage wieder. Ich erkannte, daß in ihm noch immer iene alte Unruhe stedte und ihn umtreibt. Nur daß er inzwischen ein Mann geworden ift und ihm beshalb biefe Berworrenheit gar nicht mehr zu Geficht fteht. Wer nicht begriffen hat, daß ein Stillstand, beinahe ein Rudgang eintreten muß, ehe die wirkliche Rraft über einen fommt, ber fann nicht zu hoheren Erfenntnisstufen aufsteigen. Man muß alles, was bisher getan wurde, verwerfen konnen. Man muß ben Mut haben, in jedem Augenblicke wieder von vorn anzufangen und fich ju fagen, alles Bisherige war gar nichts wert. Dann erft wird man langfam, geduldig, ohne haß. Dann erft wird man fo flar innen, daß es nach außen in die Bilder übergehen und in ihnen wirfen fann. Das Weltgeheimnis liegt eben nicht in der außeren Erscheinung. Es liegt in ben Dingen; aber viel tiefer, als fich ber Mensch benken kann. Deshalb ift es auch nicht richtig, wenn ein Maler nur daran denkt, seine Bilder gut zu verkaufen. Frei von all diesen Erwagungen fann etwas entstehen, bas zwar fein Geld, wohl aber ein Menschenleben wert ist."

Bueno nickte. Aber Manasse, der als Nachbar und Freund Remsbrandt besser zu kennen wähnte, packte ihn am Armel. "Aber Lieber, Ihr redet da in einem fort gegen das Bilderverkausen. Wie istes denn mit Euch? Habe ich Euch nicht mehrfach gewarnt vor dem Handel und der Krämerei? Aber mit allen Kunsthändlern steht Ihr in Bes

wenn mein Ropf vor Schmerzen zu zerspringen drohte. Der Stein nimmt es in sich auf. Er klart es und gibt es geläutert zurück. Aller Schmerz kann untertauchen in der Kraft des Steines. Wollt Ihr ihn sehen?"

"Was soll mir der Kristall? Ihr wist, daß ich den Halsschmuck

Der Alte låchelte wehmutig. "Als ich mir diesen Schmuck erwarb, war es unter seltsamen Umstånden. Der vorige Bestser kannte mich als einen Kenner edler Steine. Er ließ mich an sein Sterbebett rusen und bat mich, den Schmuck sofort an mich zu nehmen, damit unter seinen Erben um seinetwillen nicht Streit ausbräche. Immer sollen Streit und Verseindung aufgetreten sein, wohin diese Steine geslangten. Ich mußte deshalb dem Sterbenden versprechen, ihn niemals gegen Geld aus der Hand zu geben und ihn bei meinem Tode wiederum auf diese Weise weiterzureichen. Deshalb, seht Ihr, kann ich ihn Euch nicht überlassen."

"Ephraim, Ihr fabelt. Wer foll Euch folde Lugen glauben? Ein Schmud, der zufällig einmal in unwurdige Bande geriet, wird barum boch nicht jedem Ungemach bringen."

"Es ist aber doch etwas Wahres daran. Wer so etwas überaus Edles sieht, in dem erwacht die Gier des Besitzes. Für Geld kann man sich alles erwerben, was man sich wünscht. Also auch den Schmuck. Aber keiner stellt dabei an sich die Frage, ob er es wert ist, diese Kostsbarkeiten sein eigen zu nennen. Ob Verbrecher oder Heiliger, jeder wähnt sich ohne weiteres würdig, einen solchen Schatz zu beherbersgen. Aber es ist nicht so."

Einen Augenblick schwiegen beide. Dann legte Rembrandt dem Alten die Hand auf die Schulter. "Guter, gebt mir die Steine. Bersgest nicht, daß sie nie geschändet werden könneu. Sie schimmern ims mer gleich klar, ob unter guten, unter bosen Handen. Und bei mir, in der Werkstatt, ruhen sie sicher und geborgen."

Ephraim schüttelte den Kopf. Aber in seinen Bliden lag die Geswährung. Bur Befräftigung eines stummen Verspruchs gaben sie sich

Wesen, nicht in jedermanns hande geben wollte. Außerdem war er unermeßlich reich und anspruchslos in seinen eigenen Bedürfnissen. Er konnte es getrost wagen, Geld in Dingen anzulegen, die so leicht nicht wieder umzuseten waren. In Schatullen und Kaften, in Truhen und zwischen Polstern lagen die Steine bei ihm, jeder in seiner Größe und seiner Farbe ein eigenes Geschöpf, dem nicht ohne weitezres nahe zu kommen war.

Zu Rembrandt hatte der alte Ephraim ein großes Zutrauen. Sie waren sich beide einig in der geruhsamen, stillen Urt, den Kraften der Steine sich hinzugeben.

Um diese Zeit nun war es ein Halsband, aus Halbedelsteinen auf maurische Urt phantastisch zusammengesett, nach dem Rembrandts Sinne stanben. Schon oft hatte der Alte ihm den einen oder anderen Stein mit in seine Wohnung gegeben, hatte wohl auch gern gesehen, wenn der Maler seiner Frau oder sonft einem Modell einen Ring oder eine Rette aus feinem Besith umlegte. Aber mit diefem halsband zogerte er und suchte auf jede Art, den andern gerade von diesem Schmuck abzubringen. Rembrandt jedoch bestand barauf, daß er ihm gehören muffe. Ephraim lachelte zurüchaltend und nannte feinen Preis. Er wehrte entsetzt ab, als Rembrandt eine überaus hohe Summe mit gleichgultiger Stimme und verlangendem Blick ins Besprach marf. "Um meiner Seelen Seligkeit willen", verschwor er fich, "ber Schmuck ist mir nicht feil. Nehmt einen andern. Nehmt mehrere. Es foll mir gleich fein, ob ich Berlufte habe bei dem Geschaft. Aber Diesen Schmuck fann ich nicht geben." Er nahm das Futteral an sich und schloß haftig die Steine hinein.

Rembrandt hörte, beinahe verträumt, nicht auf des Alten Worte und wandte feinen Blick zu den zitternden Sanden, die die Rostbars feit verbargen.

"Es ift eine hohere Macht in diesen Steinen", murmelte er.

"Das ist wahr, Herr. Aber diese Macht ist auch in anderen Steisnen. Ich habe einen Kristall, aus Portugal brachte ihn mein Bater mit. Er ist klar wie ein Himmelsauge. Ich habe ihn oft gebraucht,

unter diesem Schlage litt. Ihm aber war niemals ein Gedanke daran gekommen, zumal sie sich wieder guter Hoffnung fühlte.

"Ist dir etwas, Saskia?" wiederholte er, trat neben sie und hob ihren Ropf am Rinn zu sich empor.

Sie sah ihn mit weit aufgerissenen Augen an. "Manke van Loo war hier."

"Nun? Und?" Er ließ sich auf einen Stuhl nieder und erwartete mit Geduld, was kommen wurde. Er war es gewohnt, daß die Ber-wandtschaft seiner Frau sich selten traf, ohne einander gegenseitig etwas auf den Pelz zu brennen. Nun war also diesmal Saskia oder vielleicht gar er selber an der Reihe gewesen. Jeder mußte in der Hin-sicht sein Reil nehmen, wie es fiel.

"Fang endlich an zu erzählen, Saskia. Ich muß noch einige Apereien ansehen, ehe es vollends dunkel wird."

Sie schwieg und schlang die Finger umeinander, eine Bewegung, die er so gut an ihr kannte. "Mayke van Loo und ihr Bruder beshaupten, daß wir unser Eigentum verprassen und vertun. Sie hat mir bose Worte ins Gesicht gesagt."

Rembrandt lachte. "Warum kam sie gerade darauf? Wir haben doch wirklich nichts getan, was ihr dazu Grund gabe? Wir haben kein Haus; wir geben nicht mehr Gastereien, als nun einmal üblich und notwendig ist. Ich arbeite den ganzen Tag. Und daß ich des Abends nicht unnötig lange in Schenken herumsthe, weiß doch jeder von mir."

Saskia zuckte die Achseln. "Ich weiß auch nicht, wie sie darauf kam. Es wird in der ganzen Familie davon gesprochen, behauptet sie. Es wurde eines Tages so weit kommen, daß man dich zur Berants wortung ziehen mußte. Wie sollte auch schließlich ein Mullerssohn..."

Rembrandt sprang auf und schleuderte frachend einen Stuhl hinster sich. "Sie soll mir Rede stehen, diese Frau. Sie und ihr Bruder. Seit wann habe ich in meinem eigenen Hause keine Verfügungssgewalt mehr? Verdiene ich nicht alles, was ich ausgebe, mit eigener Arbeit? Auf der Stelle gehe ich zu ihr. Sie soll mir Rede stehen."

schweigend die Hande über den Steinen, die ruhig auf ihrem Seidens polster schimmerten, unahnend ihrer Macht.

Als sei ihm eine Heiligung widerfahren, so war es Rembrandt, als er das kleine, duftere Haus verließ.

Mun war es ganz sicher nicht Rembrandts Wille, daß der Schmuck außerhalb des Hauses oder auch nur vor fremden Augen von Saskia getragen werde. Zwar war es unmöglich, ihr klarzumachen, welche Bewandtnis innerer Erleuchtung es mit den Steinen habe. Aber gessagt werden mußte es ihr irgendwie. So bat er sie, weil Neid und Mißgunst auf ihren zunehmenden Wohlstand üble Nachrede schaffen könnten, den Schmuck niemand anders zu zeigen und sich jeder Rede über ihn zu enthalten.

Saskia lächelte und ließ die Steine abschäpend durch die spigen Finger gleiten. "So wertvoll ist das Band?"

"Ich, Sastia, es ift nicht nur der Geldwert. Wenn du einmal que horen magft, will ich versuchen, es dir zu erklaren. Jest bitte ich dich nur, wenn du mich liebst, gegen jeden von dem Schmuck zu schweigen."

Er sah ihr in die schimmernden Augen, die so unerklärlich und unsergründlich waren. Immer in solchen Augenblicken fühlte er sich grenzenlos fremd und unverstanden. Es war nicht möglich, sie an sich zu pressen, derb und leidenschaftlich sie zu unterwerfen. Ihr Lächeln verwies all solche Zugriffe von vornherein. Könnte er es über sich bringen, sie zu schlagen, daß Tränen und Vitten aus ihr kämen, die ihm Zutritt zu ihr gewährten. Aber er vermochte es nicht.

Einige Tage nach diesem Gespräch betrat er abends das Zimmer, in dem Saskia ihn zur Nacht zu erwarten pflegte. Sie saß auf ihrem Fensterstuhl, wie in einem niederschmetternden Gefühl erstarrt. "Ist dir nicht gut, Saskia?"

Es fiel ihm ploplich auf die Seele, daß sie erst vor Wochen den erstsgeborenen Sohn verloren hatten. Wie wenig hatte er daran gedacht, wie wenig sich der Frau angenommen, die sicher viel mehr als er

Ob er nun einen Prozes anfangen, die geschwäßigen Berwandten verklagen wurde?

Zögernden Schrittes ging sie hinkber in ihr kleines Ankleidezims mer, zog das Kleid ab und legte ein weites Morgengewand an, das Rembrandt für sie entworfen hatte. Sie wollte es doch versuchen, in das Atelier zu ihm zu gelangen.

Tatsachlich, er offnete auf ihr Klopfen die Eur und ließ fie einstreten.

Schüchtern, das Haupt gesenkt, wie es ihr so gut stand, blieb sie an der Wand stehen und flusterte: "Wirst du eine Beleidigungsklage gegen die Berwandten erheben?"

Rembrandt sah sie an, ging dann im Zimmer auf und ab nach seiner Gewohnheit. "Ich wußte nicht, was ich gegen die Berwandten klagen sollte, wo mein eigenes Weib ihnen den Grund zu ihren Redezreien gegeben hat."

Saskia schluchzte leise vor sich hin. "Der Better Unlenburgh ist oft so neugierig. Er fragt dann immer, was du mir schenkst und ob ich mich freue."

"Ich weiß überhaupt nicht", begann Rembrandt, vor ihr stehend, "was du mit hendrick zu reden hast? Zu mir kommt er nicht. Wenn er weiß, daß ich im Hause bin, ist er nirgends zu sehen. Und sowie ich den Rücken kehre, witscht er zu dir herein und fragt dich aus. Zum Donnerwetter", schrie er plöglich, "warum weist du ihm nicht die Tür ein für alle Male?"

Hilflos blictte die Frau auf den Mann. Wie oft erschreckte fie das Ichzornige an ihm bis in die feinsten Nerven.

"Ich wollte dich schon immer bitten, aus diesem Hause zu ziehen und eine andere Wohnung zu nehmen; aber ich fürchtete, das konnte sehr viel Geld kosten. Wir wohnen doch sehr billig in diesen Stuben."

"So. Das haft du gedacht? Du willst mir vormachen, einen solchen Gedanken hattest du aufbringen konnen? Ach, es ist alles falsch an dir. Rein Wort kann ich dir noch glauben nach dieser Geschichte." Er wandte sich ab und blickte vor sich hin.

Ehe noch Saskia ihn halten konnte, war er zur Tur hinaus und die Treppe hinunter.

Bange blieb sie auf ihrem Stuhl siten und lauschte in die herabskufende Dammerung. Sie fühlte sich so leer, ob doch gleich ein Kind in ihrem Schoffe heranwuchs. Sie fühlte sich so leer. Es war ja etwas Wahres an den Borwürfen, die Rembrandt den Ihren jetzt machen würde. Aber hatte es nicht so kommen mussen?

Bei jeder Gelegenheit trug er die Verachtung zur Schau, die er der vornehmen Uplenburghsippe in seinem Herzen zukommen ließ. Hatte nicht Mayke van Loo darum gebeten, daß er ein Porträt von ihr machen sollte? Hatte er nicht geantwortet: "Ja, gern, wenn ich erst so alt bin, daß ich keine jungen Frauen, sondern nur solche wie Euch, würdige Base, ansehen mag?" Ja, es war verständlich, wenn die ganze Verwandtschaft ihm übelwollte. Und sie selber, Saskia, konnte nicht anders, als allen recht geben. Allzu deutlich spürte sie das Blut, das in ihren Abern rollte und anderer Art war als das Rembrandts.

Es war schon vollig dunkel, als sie den Schritt ihres Mannes auf der Treppe horte. Er ging ins Atelier und riegelte hinter sich ab.

So hatte er also die Geschichte mit dem Schmuck gehört. Ach, besser håtte sie selber ihm erzählt, wie es dazu gekommen war, daß sie ihn Unsendurgh zeigte, Hendrick, dem Leichtfertigen, der sie so spöttisch gefragt hatte, was ihr Mann ihr denn alles an Geschenken bringe. Sie hatte nicht anders können, als den Schmuck herbeiholen und ihn anlegen. Auch einen Preis hatte sie dafür genannt, obgleich Remsbrandt überhaupt nicht von dem Preise gesprochen hatte. Unsendurgh hatte auf der Oberlippe gekaut und leise durch die Zähne gepfiffen, wie er immer tat, wenn eine Sache ihn beschäftigte. Ein kleines Bansgen hatte Saksia unter der Herzbrust gespürt; aber dann war der Stolz in ihr doch Herr geblieben. Mochten sie neidisch werden; das würde ihnen beiden nichts anhaben können, ihr und Rembrandt.

Und nun hatte es ihnen doch etwas anhaben konnen. Wenn Rems brandt jest wenigstens kommen murde, sprechen murde. Alles war dann besser. Aber er blieb in seinem Atelier. Konnte sie ihn da ftoren? schritt. Er trug einen Umhang nach der neuesten französischen Mode und hohe spanische Stiefel, die auffallend glanzten. Noch immer hatte sein Gesicht das Unfertige einer vertanen Jugend und das leicht Gefrankte unerfüllten Selbstgefühls an sich, das Nembrandt schon zu Beginn ihrer Bekanntschaft so maßloß gereizt hatte.

"Herr Trojanus, wollet bedenken, daß er auf dem Sprunge ist, Euch den Borrang im Amsterdamer Kunsthandel abzulaufen, weil er geradezu schamlos in seinen Angeboten ist."

Trojanus lächelte wohlgefällig. "Ift doch immer nur ein Maler", sagte er herablassend.

"Gewiß, gewiß. Da habt Ihr durchaus recht. Deswegen ist es ja aber gerade so überaus bedenklich, daß er, der nicht einmal Kaufsmann ist, dazu doch noch ziemlich jung, sich in solche Geschäfte stürzt, die kein anständiger Mann auf sich nehmen würde, er sei denn völlig kopflos geworden."

Trojanus lächelte noch immer. "Es wird fich geben mit dem juns gen Mann."

"Wenn sich's aber nicht gibt? Was dann? Ich schwore Euch, er ist zahe. Er ist gewissenlos. Er verspielt das Vermögen seiner Frau und seiner Kinder. Er schreckt vor nichts zurück."

"So sagt ihm selber, was Ihr mir jest sagt. Soll ich etwa der Tugendprediger dieses Herrn Rembrandt sein?"

"Nein, nein, es geht um etwas ganz Besonderes. Ihr wart oft so gutig, Euch meiner anzunehmen. Warum sollte ich Euch nicht auch einen Rat geben? Der Elsheimer, nach dem Ihr schon lange trachtet, kommt am Donnerstag beim Bethali zum Berkauf. Rembrandt wird ihn Euch ablisten."

"Zum Donnerwetter noch einmal!" Trojanus ließ den schweren Stock auf den Weg fallen, daß er achzend noch einige Male auf und ab tanzte. "Das ist ein Teufelsstuck. Das muß ich ihm verderben."

"Ja, aber wie? Ich weiß, er ist fest entschlossen, jeden zu übersbieten. Er treibt ja gern die Preise in die Höhe. Diesmal wird es Euch sauer kommen, ihm nachzufolgen."

Trojanus wischte fich den Schweiß von der Stirn. Das war aller-

"Darum ist es doch wahr", begann Saskia von neuem, mit einer kleinen, troßigen Stimme. "Ich habe schon mit Aaltje darüber gesprochen. Aber sie will nicht, daß wir in ihre Wohnung einziehen. Sonst hatten wir die oberen Zimmer bei ihr . . ."

Schon aber hatte sich Rembrandt ihr wieder zugewandt. "Das hieße wahrlich vom Regen in die Traufe gehen", meinte er bitter. "Wenn du keinen besseren Ratschlag weißt, dann schweig lieber. Nies mals gehe ich in dies Haus an der Keizergracht, in dem der Hochmut oberster Gebieter ist."

Saskia war auf einen Stuhl gesunken und barg die Angen in den Händen. Er betrachtete sie, lange, eindringlich. "Es hilft nichts", sagte er dann, zu ihr tretend. "Wir mussen miteinander leben. Und es wird sich sinden. So oder so." Er zog die Schluchzende in seine Arme. "Weiß Gott, Saskia, du kannst nicht ahnen, was dieser Bererat für mich bedeutet. Die Steine, wenn du wüßtest, welch heilige Weihe sie mir gaben." Seine Zähne knirschten vor Wut und Berzweiflung.

"Nein", sagte sie, stohnend unter seinen Griffen, "du sprichst ja nicht mit mir von solchen Dingen. Wie auch sollte ich benn wissen, von wem du die Steine hast? Durfte ich annehmen, daß eine andere Frau dir den Schmuck..."

Aber schon verschloß er ihren Mund mit seinen Kussen und trug sie leidenschaftlichen Schrittes hinüber ins Schlafgemach. Mochte ein Kind in ihrem Schoße ruhen, er hatte größere Rechte an ihr in dieser Nacht zu beweisen und zu erproben.

Aber nach Stunden versprach er der Ermudeten, zaghaft Beinens ben, feinen Prozeß gegen die Berwandtschaft aufzubringen.

"Bon dem Prozeß hat er Abstand genommen, wie ich von Sadfia horte. Sicher nur, weil er fürchtete, man wurde ihn zu einer Aufsbedung seiner wirtschaftlichen Lage zwingen. Das hatte am Ende doch ungunftig für ihn verlaufen konnen."

Unlenburgh schwenkte ein zierliches Stockhen, indes er neben einem stattlichen, gewichtigen herrn die Prinsengracht entlang

"Ich lebe überhaupt unter widrigen Umständen. Das wichtigste ift vorerst, ich ziehe aus der Wohnung Unlenburghs aus. Der Schuft verkuppelt mir sonft noch mein West an einen anderen."

Manaffe blickte besorgt in das aufgeregte, gequalte Untlit des Malers.

"Ihr durft nicht so von Eurem Weibe sprechen."

"Nicht fo? Na, wie denn? In aller Welt, ich mochte Euch sehen, verraten an allen Ecken und Enden, betrogen. Dabei liebe ich die Frau."

"Ihr mußt an das Spiel denken. Wozu setzen wir sonst die Steine auf, wenn wir nicht einen Zug tun? Hinterher mogt Ihr sprechen, wenn Ihr wollt."

"Es sind feindliche Sterne im Aufgange. Glaubt es mir. Der Mond scheint trube, wenn immer ich ihn sehe. Blicke ich in das Wasser, regen sich scheußliche Pflanzen und Tiere. Neulich meinte ich, die Erde bebte. Es war aber nur mein überhitzter Kopf. Die Dampfe beim Agen bringen mich noch einmal um."

"So last die Arbeit einen anderen machen. Ihr könntet doch leicht eine junge Kraft dafür beschäftigen. Eure Augen muffen geschont werden, wie Ihr wist."

Rembrandt wischte sich mit dem Handrücken den Bart trocken. "Ihr könnt mir glauben, ich kann niemand anders dazu brauchen. Soll ich denn nachher das Nachsehen haben und keinen meiner Drucke an den Mann bringen können? Saubere Arbeit wird mit Recht vom Kupferstecher gefordert. Da darf nichts verwischt und vertuscht wersehen, wie es beim Malen hier und da gehen mag." Er lachte versichmigt. "Aber selbst in der Malerei. Ich möchte nie im Leben haben, daß mir ein anderer die Farben rührte." Er stützte den Kopf auf die Arme und starrte in Leere. "Seht Ihr, das ist genau so wie mit der Frau, wie mit den Edelsteinen, wie mit allem in der Welt. Wenn fremde Hände dazwischen sind, wird die ganze Sache fremd. Sie glauben alle, meine Schüler, meine Käufer und Zwischenhändler, ich hätte ein Geheimnis mit den Farben, das ich keinem verraten wollte. Ich laß sie ruhig bei dem Glauben. Denn das andere würden sie

dings eine schwere Sache. "Aber wie ist es möglich, daß ich davon nicht eher Wind bekam?"

"Er hat den Bethali bestochen, nichts davon zu verraten, daß der Elsheimer im Handel ist. Der alte Jude håtte natürlich gern gesiehen, Rembrandt håtte ihn gleich von ihm genommen ohne die Auftion. Aber was heißt diesem Menschen ein Bild und ein Geschäft? Er will doch weiter nichts als die defentliche Schlacht, die eine solche Bersteigerung ist. Da kann er prozen, mit Zahlen um sich werfen. Da kann er zeigen, was er für einer ist. So geht ihm natürlich auch der ganze Geschmack am Elsheimer verloren, wenn kein Gewaltiger da ist, der ihn auch will und neben ihm bietet."

"Ach so." Trojanus blieb stehen und blickte den kleineren Uylens burgh lachend an. "Das beste ware also, ich bliebe der Auktion fern, suchte nur zu erreichen, daß jemand dabei ist und gegebenenfalls das für sorgt, daß mir der Elsheimer nicht zu teuer wird."

Als Uylenburgh ihm lachend zunickte, nahm er ihn unter den Arm. "Kommt mit mir, ein solches Gespräch ist ein gutes Frühstück wert. Wohin geht Ihr, wenn Ihr einmal vornehm essen wollt?" Aber während sie sich umwandten, dem Stadtinneren zu, ergriff er noch einmal Uylenburghs Arm. "Sagt mir nur eins, mein Lieber, woher seid Ihr so gut unterrichtet in Rembrandts Angelegenheiten?"

Unlenburgh lachte verlegen, zog an seinem Umhang, spieste mit dem Stockhen. "Seine Frau ist meine Base, wie Ihr wist. Sie ist ein verraterisches Weib."

Beide lachten und gludsten und konnten sich noch lange nicht darüber beruhigen, daß Rembrandt ein unverläßliches Frauenzimmer habe.

"Wer in aller Welt konnte die Leute darauf aufmerksam gemacht haben, daß ich den Elsheimer kaufen wollte? Meiner Frau erzählte ich's, und dem Bethali sagte ich es vorsätzlich. Aber sonst wußte es keiner."

Manasse sah auf das Schachbrett. "Ihr vergest das Spiel immer wieder über diesem Bilderhandel. Könnt Ihr Euch nicht sammeln?"

Freunde zum ersten Male in die neue Wohnung geladen. Es mußte ein Fest werden, das ihnen allen zeigte, ein wie vornehmer und reicher Mann der Maler Rembrandt geworden war. Saskia aber, mit ihrer ihm stets so unbegreiflichen Eigenmächtigkeit, hatte auch aus ihrer Sippe einige eingeladen, obwohl Rembrandt sich nach jenem Prozeß und nach allem anderen geschworen hatte, keinem von den Uylensburghs und ihrem Anhange je wieder die Tür zu öffnen. Beim morgendlichen Frühstück, verschlafen noch, leise gähnend, hatte sie es ihm mitgeteilt. Dabei lächelte sie ihr kindliches kächeln und sah ihm abswartend in die Augen.

Schweigend erhob er sich und ging hinaus, hinauf in das kleinere der beiden Zimmer, in dem er für sich allein zu arbeiten gedachte. Den ganzen Tag war er ihr nicht wieder unter die Augen getreten. Nur dann und wann drang von der Treppe oder vom Hofe herauf ihr Lachen oder Rufen zu ihm. Es schnitt ihm ins Herz.

Jest war es dunkel geworden. Die Gaste mußten bald kommen. Die Arbeit mochte ruhen.

Er erhob sich und trat in das daneben gelegene große Arbeitszimmer. Bor dem Lichtfenster blieb er stehen. Es roch hier noch frisch nach Wasser und Seife und Farbe. Hier war noch nichts von seinem Geiste.

Das Dunkel war jest völlig herabgesunken. Nur drüben am Hims mel, der allein noch zu leben schien, war ein Licht. Kein Stern, sons dern ein breiter Lichtstreifen. Er starrte auf das leuchtende Schims mern und trat erst zuruck, als er Saskias Schritte im Nebenraume hörte.

Jest trat sie ein, ein Licht in der Hand. Prufenden Blickes sah sie sich im Zimmer um, und mit leichtem Mißfallen in der Bewegung strich ihre Hand über einen Haufen alter Gewänder und Rostume, die auf einen Stuhl geschichtet waren.

"Wenn die Base diese Unordnung gewahr wird . . . "

"Die Base wird nicht hier herauffommen. Sie wird unten im Gaftezimmer vorliebnehmen und sich damit begnügen. Ich wüßte nicht, was sie hier oben zu schaffen haben follte."

ohnehin nicht verstehen." Er beugte sich vor, ergriff Manasses Hand und flusterte: "Der größte Borgang in der lebendigen und toten Nastur ist die Mischung. Und ihre Kraft liegt einzig und allein im Gesheimnis. Wenn das Geheimnis gelüftet ist . . ." er bewegte die flache Hand die Luft, als wische er etwas weg, "wenn das Geheimnis gelüftet ist, dann ist alles verloren. Alles."

Er erhob sich, taumelte, hielt sich am Tischrand fest und sah dem andern fest in die Augen. "Gute Nacht", sagte er dann und ging hinaus.

Saskia war kurz vor der Entbindung, da sah Rembrandt sich genötigt, die Alage wegen verleumderischen Geredes der Geschwister Loo zu erheben. Er übergab die Sache einem Rechtskundigen, den Manasse ihm genannt hatte, und ertrug geduldig, zu Saskias Erstaunen außerordentlich geduldig, die vielerlei Fragen und Nachforschungen, die sich damit verbanden. Gleichzeitig verließ er die Wohnung bei Uylenburgh und mietete sich in einer Zuckerbäckerei ein. Das Kind, das ihnen dort geboren wurde, war ein Mädchen und starb bald darauf an Schwäche. Um diese Zeit trat Rembrandt endgültig in die Mennonitengemeinde ein und wurde einer der eifrigsten Besucher der Konventikel und Bibelstunden.

Als alles dies geschehen war, beschloß er, sich ein Haus zu kaufen. Lange hielt er Umschau, bis ihm eines in der Breetstraat geeignet schien, das ruhig, hoch, mit schmaler, vornehmer Front dalag und ein Schutz zu werden versprach für ihn und die Seinen. Er kaufte es, zahlte einen Teil der Kaufsumme an und behielt sich die Zahlung des übrigen in bestimmten Zeitabständen vor.

Nachdem alles eingerichtet war, wie er es sich gedacht hatte, die Wände getäfelt, die Treppen verschalt, zogen sie im Vorfrühling des Jahres sechzehnhundertneununddreißig dort ein.

Nach vielen Tagen des Raumens und Ordnens war endlich die Wohnung hergerichtet. Rembrandt war es zufrieden und spurte ein verschnliches und verschntes Gluckgefühl aus der Behaglichkeit des eigenen Besitze in sich übergehen. Für den Abend hatte er seine

"Unsinn." Er sprach es scharf aus und trat wieder an das Fenster. Der Lichtschein am Himmel von vorhin war verschwunden. Es war völlig dunkel. Kein Stern stand. Es bedrückte ihn beinahe, das sonst so geliebte Dunkel. Er trat ins Zimmer zurück, wo die Kerze matt auf dem Tisch brannte. "Ich meine nur, es könnte, gegen meinen Willen, etwas geschehen, das mir das Walen unmöglich machte. Es gibt ja so vieles im Leben." Er setzte sich und starrte vor sich hin. "Wenn ich durch ein Unglück meiner Hände beraubt würde . . . Das Leben ist so vielkältig."

Saskia verbarg den Schauder ihres Leibes. "Aber du bist doch erst am Anfange. Du wirst noch lange arbeiten können. Andere Gedanken darfst du nicht haben. Es wird nicht lange dauern, dann hast du den Hauskauf vollständig erledigt. Und dann wirst du Geld erübrigen können für die Kinder, die ich noch gebären werde."

Er überhörte ben letzten Satz. "Das kann alles anders werden." Er drehte seine Hand dicht vor ihren Augen um. "Wie ich diese Hand drehe, so kann es sich auch drehen. Was oben war, ist plotzlich unten; du weißt nicht, wie." Er sah in den dunstigen Rauch der Rerze, die leicht beim Hauch seiner Worte schwankte. "Wir sind nicht kräftiger als dies Rerzenlicht. Ein Hauch, und wir versiegen."

"Aber Mann." Saskias Stimme wurde streng vor Erregung. "Solche Gedanken sind Unrecht am Herrgott. Er läßt uns kein Leid geschehen. Und da er dir eine Frau gab und hoffentlich auch Kinder geben wird, wird es dir am Segen der Arbeit nicht fehlen. Gott wird dir helfen."

"Sicher", sagte der Mann, weitab mit den Gedanken. "Er wird mir helfen, ein großer Maler zu werden. Ein Maler ohne Schein und Betrug. Aber niemand weiß, wie."

Sastia faß ihm gegenüber, die Hande im Schoß verframpft. Was war mit dem Manne geschehen?

Er beugte sich über den Tisch und streichelte ihr Anie, das er rund unter dem Gewande fühlte. "Du mußt mir verzeihen, daß ich dir so etwas sage. Ich habe heute schwer mit mir gerungen. Gollte es nicht "Wie du es meinst." Sastia schwieg eine Weile. "Ich meine nur, es ware gut, einer aus der Verwandtschaft sahe das ganze Haus, das mit sie wissen, daß wir nichts darin versteckt halten."

"Herrgott, was sollten wir denn hier verstedt halten? Das sind boch alles Lügen. Und schließlich, wenn sie etwas Unwahres über und berichten wollen, so tun sie es, auch wenn sie das Haus gesehen haben."

"Wie du es meinst", sagte Saskia wieder. "Ich weiß nur, daß ste glauben, du hattest eine Goldmacherwerkstatt hier im Hause. Sie glauben das schon lange und meinen, nur deshalb hattest du dies große Haus überhaupt gekauft. Sie meinen, du arbeitest mit einem Achimisten oder Zauberer zusammen, und ihr braucht viel Platz und viel Geld dafür."

Rembrandt sah in das vom Licht spärlich beleuchtete Gesicht. "Was für eine schöne Frau du bist, Saskia. Wie gut könnten wir miteinander leben. Es fehlt nicht am Gelde und nicht an Ehren und Aufträgen. Aber du hast den Teufel im Leibe. Das spüre ich sehr wohl. Du bist mir gegeben, damit ich nicht glücklich werden soll, das mit ich nicht zur Ruhe kommen soll. Das sehe ich sehr wohl ein."

Sie schüttelte den Kopf. "Was du redest. Ich könnte glauben, du wärest betrunken. Hat jemals einer solche Worte zu seiner Frau gessprochen?"

"Du wirfst Steine nach mir, so viele, so große, daß ich ein ganzes Haus davon errichten könnte", sagte er. "Niemals habe ich glauben mögen, daß ich eine Frau so lieben könnte wie dich. Die Ruchlosigstit beines Gesichtes berauscht mich mehr als alle Reinheit."

Saskia lachte und trat an ihn heran, so dicht, daß einer des anderen Atem spuren konnte. "Ein berühmter Maler bist du, der eins der größten Häuser Amsterdams gekauft hat. Und redest doch so narrisch wie ein Kind."

Er streichelte ihr Haar, das unruhig unter seinen Fingern knisterte. "Was wurdest du sagen, Saskia, du, was wurdest du sagen, wenn dies alles eines Tages ein Ende nahme?"

"Ein Ende nehmen? Wieso? Willst du nicht mehr malen?"

brandt erhob sich, taumelnd von der Erregung seiner Seele, und ging in das Nebenzimmer, das Gesicht zu kuhlen. Dann schritt er die Treppe hinunter und trat unter die Gaste, von lauten Zurufen besgrüßt.

Es schien, als sei Rembrandt schon jest betrunken. Er sprach laut und viel und scherzte und schmeichelte, wie es sonst durchaus nicht seine Gewohnheit war.

Manasse begrüßte er mit einer Umarmung, die dem Rabbiner abssonderlich erschien. Dann schritten sie alle in das zur Linken des Borshauses gelegene Zimmer, in dem ein hufeisenformiger Tisch mit Speissen besetzt und von Kerzen erleuchtet war. Saskia ließ sich in der Mitte nieder. Ihr zur Linken saß Manasse, zur Rechten Fabritius, der Schüler, den Rembrandt für den begabtesten hielt.

Dann folgten fle alle in bunter Reihe, Aaltje mit dem Prediger Sylvius in weise berechnetem Abstand von Rembrandt. Gerade, als der erste Gang aufgetragen wurde, Pfauenpastete mit franzosischem Wein, öffnete sich die Tur, und Unlenburgh trat herein.

Rembrandt hob den Kopf. Seine Wangen liefen dunkelrot an. Er sah zu Saskia hinüber, die dem Vetter entgegenlächelte und die Hand wie grüßend hob. Ja, sie hatte auch ihn eingeladen. Ein Plat war sogar noch frei. Rembrandt mußte das vorhin übersehen haben.

Schon reichte Unlenburgh allen die Hand. Als er aber zu Remsbrandt trat, sah ihn dieser an: "Wer hat Euch zu mir geladen?"

Uylenburgh zucte mit heuchlerischem Erstaunen die Schultern. "Sastia schickte vor wenigen Augenblicken die Magd zu mir herüber. So fam ich. Wenn es Euch nicht freut, kann ich ja wieder gehen."

Alle blickten auf die beiden Manner. Saskia druckte die Hand auf den Mund. Ihre Augen füllten fich eilends mit Tranen.

Aber jest warf Rembrandt keinen Blid mehr auf fle. Er erhob sich vom Stuhl und trat vor Unlenburgh. "Wenn Euch Saskia hierhers gebeten hat, so mögt Ihr mit ihr allein Euch besprechen. Zu der Gasterei, die ich meinen Freunden gebe, habt Ihr keinen Zutritt."

Unlenburgh erblich und wich einen Schritt zurud. "Ich habe mit Saskia allein nichts zu besprechen. Ich fam in gutem Glauben und

am Ende Sunde gewesen sein, daß ich meine Aunst fur Dieses Haus verpfandete?"

"Aber du hast so viele Auftrage. Es wird doch nicht schwerfallen, das Geld zusammenzubringen. Du hast doch alles so genau überlegt."

"Ach, ach." Seine Hand glitt herunter von ihrem Schof und streckte sich unter dem Tisch sehnsüchtig wie nach einer anderen ins Leere. "Wenn ich nun nicht mehr weitermalen kann, so wie ich bis jest malte? Wenn mir kein Porträt mehr gelänge? Wenn es Frevel wäre, sich zu verwessen, die von Gott gegebene Kraft wie einen festen Besit zu verwalten und zu verwenden. Man wächst; man ändert sich; es entwickelt sich. Niemand ist heute wie gestern und morgen wie heute. Ich aber darf nur mit einem guten Vildergeschäft rechnen, wenn ich bleibe, was ich bin. Ein Maler, an den sich die Leute gewöhnt haben, von dem sie wissen, so und so wird das Vild. Es wird nie anders, als man vorher schon weiß."

Saskia faßte nach seiner Hand. "Was willst du? Willst du etwa ploglich keine Vilder mehr malen? Willst du alles anders machen? Willst du mit dem Kopf durch die Wand gehen und unser Leben zersstören? Ich begreife dich nicht."

Der Mann fah ihr in die Augen. Er ftrich ihr über die Haare. Er konnte nichts sagen.

Saskia erhob sich. "Ich muß nun in die Küche gehen. Die Köchin wird nicht alles allein richtig machen. Es soll doch ein gutes Mahl werden. Das erste in unserm Hause." Sie blickte eine Weile vor sich hin. Dann ging sie mit leisen Schritten hinaus.

Rembrandt blieb lange so siten. Dann hob er die Hande. Es follte ein Gebet werden, wie er es lange nicht gesprochen hatte. Aber es wurde ein Stohnen wie das Gurgeln eines Erstickenden. "Herrgott, wenn du einen andern Weg wüstest? Wenn du diese alle, die Frau und ihre Kinder, von mir befreien konntest? D herr, troste mich." Mit einem kleinen Schrei brach er in sich zusammen und verhüllte sein Gesicht. Es schien, als habe Gott ihn nicht trosten konnen.

Nach einer Weile tonten unten aus dem hausflur laute Reden und Gelächter. Einige der Gafte waren schon eingetroffen. Rems Da auch die anderen Gaste lachten und besonders die Schüler Beisfall kundgaben, schwieg Manasse, und Saskia legte die Hande auf dem Schofe zusammen.

Dann begann bas Mahl.

Der aufgeregte Borfall zu Beginn des Abends war bald vergessen. Die Schüler tranken sich zu und lauschten den Worten Rembrandts. Manasse, Anslo und Sylvius tauschten gelehrte Reden aus. Saskia saß mit hochgezogenen Brauen und bemerkte mit leiser Angst, wie oft ihr Mann sein Glas füllte und wieder leerte.

Und schon begann der Wein bei ihm zu wirken. Er schlug mit der Faust auf den Tisch und verlangte, daß jeder der Gaste einen Witz erzählen solle. Nach dem zweiten dieser Witze erhob sich Aaltje, winkte ihrem Manne und verließ nach einer frostigen Verabschiedung von den übrigen Gasten das Zimmer.

Sastia geleitete fie zur Eur hinaus und half ihnen in die Mantel.

"Du solltest deinen Mann besser im Zaume halten", sprach Aaltje und kuste die blasse Saskia auf die Stirn. "Er vertrinkt dein Bers mogen, und du hast das Nachsehen."

Saskia lachelte und sagte schuldbewußt: "Er ist nicht immer so. Nur heute war er aufgeregt, weil er es mit hendrick nicht gern zu tun hat."

"Wir sind ja auch nicht gerade Freunde von hendrick", sagte Splsvius mit seiner rauhen Stimme, "aber vor allen, die nicht zur Berswandtschaft gehören, sollte man zusammenhalten, meine ich."

Sastia wagte nichts zu entgegnen. Sie hatte die Aluft zwischen Rembrandt und hendrick an diesem Abend wieder zuschütten wollen. Es war ihr nicht gelungen. Nun wußte sie nicht, wie sie sich darüber aussprechen sollte.

Blag und verschüchtert stand sie unter der kleinen kampe, die über der Treppe zur Haustur brannte. Nacheinander gab sie Aaltje und Sylvins ihre heiße Hand. "Bergest, was euch nicht gefiel an diesem Abend", bat sie. "Ein andermal soll es besser getroffen sein."

Dann stand sie allein und horte ben Schritten ber Davongehenden

Zutrauen zu Eurer Verwandtenfreundschaft. Falls Ihr mir die vorsenthaltet, will ich lieber geben."

"Habe ich nicht auch ein Wort mitzusprechen?" rief Sylvius von seinem Sis her. Er hatte das Mundtuch in der Faust zusammensgefnüllt und sah aus, als ärgere ihn die noch nicht begonnene leckere Mahlzeit mehr als der ganze Streit der Verwandten. "Versöhnt euch, wie es sich geziemt, und tragt euren Streit nicht vor fremden Ohren aus."

Aber Rembrandt wandte sich ihm lachend zu: "Wenn Euch die Ohren fremd erscheinen, Schwager, so find sie es mir doch nicht. Es sind allesamt meine lieben Schüler und Freunde, denen ich wahrlich näherstehe als dem Better Unlenburgh."

Splvius zuckte die Achseln. Er war ohnehin ungern in dies Haus gekommen, das ihm fundhaften, heidnischen Geistes voll zu sein schien. Und nun brach dieser Streit vom Zaun. Es war ihm sehr peinlich, und seine Frau bewegte aufgeregt die Hande hin und her.

Da aber erhob Manasse seine weiche Stimme. "War herr Uylensburgh nicht ausdrücklich vom herrn des hauses zu dieser Gasterei geladen, so mag er sich mit einer geziemenden Entschuldigung entsfernen. Der Gastgeber aber wird ihn freundlich auf der Schwelle zurückholen und ihn an den Tisch führen."

Rembrandt hob den Ropf.

Wie fremd war diesem Juden ehrlicher Zorn, offene Feindschaft, die nichts verhüllt. Nun, es schadete nichts, daß der Nabbiner endlich erfuhr, welcher Sinnesart er, der Maler Rembrandt, war.

Er fprang auf und wollte Unlenburgh die geschwungene Fauft ins Gesicht schleudern.

Der aber hatte alles begriffen. Mit einem lauten Knall flog bie Tur hinter ihm zu.

"Nun, Rabbiner", låchelte Rembrandt, "daß ich ihm bis auf die Straße nachgehe, um ihm das Fell zu gerben, werdet Ihr nicht von mir verlangen. Ich glaube, daß eine ehrliche Feindschaft jedem Manne wohl ansteht."

schrie er, und sein Gesicht lief blau an, "daß sie meinen Untergang mit ihrer Sippe plant."

Saskia wurde weiß im Gesicht. Ihr kleiner Mund verzog sich schmerzlich wie ein Kindermund. Längst war Rembrandts Arm von ihrer Hüfte gesunken. Sie stand allein inmitten der Männer und sah von einem zum andern. Was geschah ihr in dieser Nacht? Ihr Herz klopfte heftig. Der Atem wurde ihr schwer. Und wie eine Ahnung durchzuckte sie das Gefühl, daß sie nicht mehr lange zu leben habe. Sie war noch jung. Aber es war trohdem schon vorbei mit ihr.

"Ihr seid noch nicht zum wahren Licht vorgedrungen", sagte der Mennonit zu Rembrandt. "Es schlägt wohl schon Funken in Euch. Aber der Blitz ist aus der Finsternis gesprungen. Ihr verlangt ein blutiges Opfer von dieser Frau. Sie wird daran zugrunde gehen. Glaubt es mir."

Mit einem Schrei brach Saskia ohnmächtig zusammen. Rembrandt fonnte sie nicht halten.

Die erschrockene Magd eilte herbei und half ihm, sie aufs Lager zu tragen, bas in der hinteren Stube zugerichtet war.

Dann kehrte Rembrandt wieder zu den Gasten zurück. "Ihr durft noch nicht gehen", bat er in ihre entsetzen Gesichter. "Es geht hier heute so wunderlich zu. Aber das darf euch nicht abschrecken. Die Frau hatte viel zu tun in den letten Wochen mit der Einrichtung des Hauses." Er sah sich im Raume um. "Dabei fehlt noch so vieles. Bitte, geht noch nicht."

Schwer ließ er sich am Tisch nieder und trank, indes ste alle schwies gen. Eine Weile dauerte es, ehe dies Schweigen sich in ein schwaches Gespräch auflöste. Rembrandt nahm nicht daran teil. Er starrte vor sich hin und bemerkte kaum, wie einer nach dem andern, zuletzt der Rabbiner, sich mit leisem Gruß entfernte.

Seit jener Nacht war es anders geworden zwischen Rembrandt und Saskia. Es war tatsächlich, als sei ein Blutopfer zwischen ihnen bargebracht. Sie waren sich auf eine ganz neue Urt verbunden.

12 Rembrandt

nach. Eine Weile blieb fie auf dem Flur stehen, frostelnd das Tuch um die Schulter ziehend. Dann betrat sie das Gaftezimmer wieder.

"Sind sie fort?" rief Rembrandt ihr entgegen. Die Trunkenheit gluhte von seiner Stirn. Seine Stimme war heiß.

Sie nickte und sah sich im Kreise um. Aller Augen waren auf sie gerichtet. "Ja, sie sind fort."

"Sie haben sicher gegen mich gewettert?" lachte er und betrachtete seine Frau prufend von oben bis unten. "Was hast du zu ihnen gesfagt, als sie dir klarmachten, ich sei ein Lump?"

Saskia zuckte die Achseln. Sie wollte an ihren Platz gehen. Aber Rembrandt hatte sie beim Arm ergriffen und kufte das weiße Gelenk.

"Du follst diese Bermandtschaft fahren laffen", murmelte er.

Saskia ergab sich seinem Griff. Aber ihre Augen suchten in der Runde. Neugierige, trunkene Blicke lagen auf ihr. Ein junger Schusler lag im Sessel gegen die Wand zuruck und lachte unverschamt. Saskia errotete.

"Du sollst deine Bermandtschaft aufgeben", beharrte Rembrandt und faste sie fester an.

Da aber legte sich Andlo ins Mittel. Er schien noch nüchtern zu sein. "Rembrandt", sagte er, "die Frau ist nicht ganz so im Unrecht, wie Ihr denkt. Blutsbande haben eine gewaltige Macht. Sie sind etwas Heiliges. Nichts bindet fester als das Blut. Das durft Ihr nicht vergessen."

"Adh", lachte Rembrandt, "es gibt keine heiligeren Bande als die zwischen Mann und Frau. Wer kann mir verdenken, daß ich meine Frau nicht mit all den andern teilen will?"

"Sicher ist Eure Frau ganz die Eure, wie Ihr ganz der ihre seid. Aber dennoch durft Ihr nicht vergessen, daß sie einem andern Blute entsprossen ist. Mit Euch ist sie zwar vermählt; aber das Blut kann sie nimmermehr verleugnen."

Doch Rembrandt war nicht imstande, ruhig zuzuhören. "Ich will nicht, daß meine Frau hinter meinem Rucken zu ihrer Sippe halt. Ich will nicht, daß sie sich Schutz und Stütze bei den andern holt. Ich will nicht, daß sie mir fremd ist wie alle andern Menschen. Ich will nicht",

Zugleich stieg das Gesicht des unseligen Bliet ungerufen vor ihm auf. Er legte das Blatt auf den Tisch zurud. "Ich kann es nicht brauchen."

"Das bedaure ich", sagte de Jonghe und nahm es seinerseits in die hand. "Er ist ein Rauz, dieser Seghers. Zwar hat er einen gottsftraflichen Lebenswandel geführt, wie man mir überall berichtet. Aber ich hatte ihm einen kleinen Verdienst wohl gegonnt."

Ploglich bewegte es fich in Rembrandt. "Wo wohnt er?"

De Jonghe blickte erstaunt auf, nannte Strafe und Haus. "Ich wurde Euch aber nicht raten, dorthin zu gehen. Er soll eine Frau haben, die nicht leicht von einem Manne beiseitegeschoben wird."

Rembrandt lachte und winkte ab. "Erspart mir Einzelheiten." Damit griff er zu einer anderen Platte, und von Seghers war weiter nicht mehr die Rede.

Aber schon am nachsten Tage begab sich Rembrandt in die Seitensgasse, in der Seghers wohnen sollte. Dhne Zögern betrat er das Haus, wo ihn an der Tur ein altes Weib mit zankischem Gesicht empfing, die zerstörten, glanzlosen Augen dreist auf seinen vornehmen Umhang heftend. Sie wies den Besucher durch einen dunklen Gang, in dem ein dumpfer Geruch hing. Eine knarrende Stimme gebot ihm auf sein Klopfen Eintritt.

Im Dammern des stinkenden Raumes erhob sich eine schlottrige Gestalt, torkelte auf den Eintretenden zu und fragte mit angstlichen Blicken, was der fremde Herr begehre. Fuselgeruch hing dem Manne in den Haaren und strömte widerlich aus dem schlaffen Munde.

"Gebt mir einen Stuhl in Eurer Arbeitostätte, Meister", sagte Rembrandt und hielt sein Herz fest, weil das Mitleid ihn wie eine Woge überschwemmte.

"Wer feid Ihr?" Wie ein entdeckter Verbrecher wich Seghers in eine Ede bes Zimmers gurud.

"Ich bin dasselbe wie Ihr. Ich bin Maler und Radierer." Rems brandt nannte seinen Namen.

Ein gurgelnder Laut fuhr dem andern aus der Rehle. Es war, als wollte er sich, von einem Gefühl hingerissen, dem Befucher an die Bruft werfen. Gleichzeitig aber schien die Angst eines Prügelknaben

Saskia mar schmach und gleichgultig geworden. Sie verließ das haus kaum noch. Ihre Verwandten sah sie nicht.

In jener fürchterlichen Nacht war es wie Feuer durch ihren Leib gegangen und hatte alles Selbstische vernichtet. Sie hatte begriffen, daß, so oder so, ihr Leben in diesem Manne untergehen mußte. Ihr Leib mußte ihm zur Speise dienen. Ihre Seele mußte ihm Trank sein.

Es war freilich kein strömendes, überquellendes Opfer, das sie ihm brachte. Es kam aus ihrer sparsamen, nüchternen Art zähe und langssam geflossen. Aber dem Manne, der gewohnt war, die Welt um sich nach seinem inneren Wunsch zu wandeln, genügte dies.

Eine arbeitsame, häusliche Zeit begann für Rembrandt. In vielen Stellungen, in vielen Berkleidungen malte und zeichnete er seine Frau und sich mit ihr. Ihm war es gleich, ob ihr Gesicht weicher und formloser wurde, ob der Leib seine Spannkraft verlor. Er achtete nicht darauf und dachte nicht daran, daß sie vielleicht sorglicherer Pflege bedurfte. Die Umwelt war ihm versunken, seitdem er auf diese Art sein Weib erkannt hatte.

Eines Tages wurden Rembrandt von seinem Verleger de Jonghe einige Aupferstiche zum Verkauf angeboten. Sie waren von der Hand eines übel beleumdeten Mannes, der auch als Kunstler einen fragelichen Ruf genoß. Er hieß hercules Seghers.

"Sie sind nicht viel wert", entschuldigte sich de Jonghe und schob sie Rembrandt über den Tisch zu. "Aber sie liegen nun einmal bei mir herum. Vielleicht konnt Ihr sie in Eure Sammlung als Curiosa..."

Rembrandt zuckte die Achseln und prufte, ans Licht des Fensters tretend, mit mißtrauischen Augen den Stich, der auf eine seltsame Beise, farbig getont, eine Landschaft darstellte, verschlungene, versworrene Linien.

Rembrandt wußte nichts Rechtes damit anzufangen. Chemische Bersuche in der herstellung der Platten waren ihm verhaßt. Die Landschaft in der Urt, wie sie hier gebracht wurde, fremdete ihn an.

Zähnen. Die schlaffen Arme bewegten sich pendelnd. Er schwankte, so daß Rembrandt ihn halten mußte.

"Ihr seid auf einem andern Stern geboren", stammelte Seghers und tastete an Rembrandts Stirn entlang mit feuchtem Finger. Seine vom Radieren überreizten Augen tranten trube.

"Laßt das", wehrte sich Rembrandt. Ihn verlangte herzlich, hinsauszugehen. "Solche Betrachtungen fruchten nicht, und trägt auch wohl jeder sein Kreuzlein mit sich."

Seghers kicherte. Er richtete sich auf. Die Trunkenheit ergriff vollig Besit von ihm. "Ich sehe Euer Kreuz. Deutlich sehe ich es. Ich sehe schon das Teufelchen, das um Euch webt und wirkt. Ihr werdet nicht im Glanze sterben, Meister."

Rembrandt erhob sich. Ihn schauerte. "Ihr seid frank und habt Fiebergesichte. Ich rufe Eure Frau."

Seghers schuttelte sturmisch den Kopf und zeigte mit spigem Finsger ins Dunkle. "Ich sah den Teufel wohl. Er grinfte und wies auf Euch. So ein Teufel weiß Bescheid. Ift es nicht heute, so doch morgen. Anderntags ist das Leben vorbei."

"Wir stehen alle in einer Sand", sagte Rembrandt verweisend.

"Ach, es frankt meinen Gast, daß er nicht im Glück sterben soll? Daß ich mich unterfangen, ihm folches zu bekunden? Ja, natürlich, ich bin ein alter, unbekannter, verlumpter Mensch. Ich ... Ich ... "Er schrie es überlaut, fuhr mit den Händen in der Luft herum, dann brach er weinend auf einem Stuhl zusammen, tastete zur Flasche, die er hastig zum Munde führte. Seinen Gast schien er vergessen zu haben, als er sich wohlig und berauscht gegen die Stuhllehne zurückslegte.

Fliehend fast verließ Rembrandt bas haus.

Es war in den nåchsten Wochen nicht Zeit, sich um Seghers zu kummern. Die Mutter Cornelia erfrankte, und Rembrandt weilte einige Tage an ihrem Bett. Sie sprach wenig und schien schon ganz von der Erde geloft zu sein, schmerzlos und wunschlos, sterbensbereit.

über ihn zu kommen. Er reichte dem Gast nur scheu die Hand und zog steich wieder zurück.

"Ihr feht Fremde wohl nicht gern in Euren vier Banden?"

Seghers zuckte schuldbewußt ins Dunkel zuruck. Ein gepreßter Atemzug mar seine einzige Antwort.

So sette fich Rembrandt auf einen Stuhl, den er im Dammern ertaftete, und wartete, was kommen werde.

"Was führte Euch zu mir?" Seghers Frage war keine Annaherung. Sie glich eher einem zornigen, schroffen Hinausweisen. Was sollte man darauf antworten?

"Mir wurden bei de Jonghe einige Drucke von Guch angeboten. Ich faufte fle nicht. Aber mich verlangte, den Mann kennenzulernen, von deffen Band fie stammen."

Seghers kicherte aus dem Dunkel. Es klang irre. "Raufen wollt Ihr nichts von mir. Aber sehen wollt Ihr mich. Ach, mich freuen meine Bilder langst nicht mehr. Längst habe ich keine Luft mehr an mir und meiner Arbeit. Was solltet gar Ihr von mir gewinnen?"

"Es muffen starke Erlebnisse gewesen sein, die Euch so zerftorten. Ihr seid doch kein geringer Runktler. Ihr seid auch kein geringer Mensch. Das Leben muß Euch übel mitgespielt haben, wenn Ihr die Kunst so schmaht."

Seghers trat naher an seinen Besucher heran. Rembrandts Augen erkannten trot bes beinahe völligen Dunkels das hagere, edige Gesicht, die zerfahrenen, unruhigen Züge. Wie verbraucht dieser Mensch mar.

Jett war er ganz nahe an Rembrandt herangetreten und sprach mit leiser Stimme, als fürchte er Lauscher: "Ich habe ein teuflisches Weib und habe Kinder, die nach Brot bleden wie die Tiere. Was soll mir die Kunst, die mir kein Geld einbringt?"

"Ad, das Geld", erwiderte Rembrandt ebenso leise, "das wurde Euch auch nicht helfen. Aber ich will Euch gern beistehen, Geld aus Euren Radierungen zu schlagen, wenn Ihr mir Bollmacht dazu gebt."

Die zerbiffenen Lippen offneten fich gequalt lachelnd über ben

nen Lohn vorenthalten? Was ist denn daran gelegen, ob Ihr die Bils ber gut findet oder nicht?"

"Aber Lieber . . . " De Jonghe hob beschworend die Sande.

"Last mich reden. Ich will Euch lehren, Bilder auf die Straße zu werfen, als seien sie nichts wert. Den ganzen Aunsthandel nehme ich Euch. Ich habe Macht und Geld genug, Euch aus dem Sattel zu heben. Dann mögt Ihr am eigenen Leibe erproben, wie es einem zus mute ist, den jeder betrügen zu können meint. Kunst, Herr Clemens de Jonghe, Kunst ist etwas, das man kennen muß. Man kann nicht so einfach mit seinen Krämerbegriffen daran herumtasten. Kunst ist das Höchste, was die Menschheit vor sich gebracht hat. Also achtet's das nach." Damit warf er dem empörten Manne für die drei Kupfer eine Summe auf den Tisch, daß diesem schwindelte, riß sie an sich und ging hinaus.

De Jonghe starrte auf das Geld. Tatsächlich, es war echtes Geld. Nichts Gefälschtes dabei. Kopfschüttelnd flüsterte er: "Es mag stim» men, wenn die Leute behaupten, mit Rembrandt ist es nicht mehr in Ordnung. Entweder hat er tatsächlich die Goldmacherkunst erfunden oder er betrügt andere um ihr Geld. Mit rechten Dingen geht das nicht zu."

Wenigstens nahm fich Clemens de Jonghe vor, die Sache nicht vor allen Mitmenschen verborgen zu halten.

Unterdeffen fturmte Rembrandt in Seghers Wohnung, schritt burch den stinkenden Flur und brach in das kleine hinterzimmer ein.

Seghers sprang auf. Er erkannte den Besucher. Betrunken schien er nicht zu sein. Er machte eine übertrieben tiefe Verbeugung und wies auf einen Stuhl.

Rembrandt ließ sich nieder und breitete die Aupfer auf dem Tische aus. "Die kaufte ich foeben."

Schen blickte Seghers auf die Blatter. Es schien, als mage er nicht, sie als die seinen anzuerkennen. Dann lachelte er, ein mudes, verzehretes Lacheln.

"Wer riet Euch, Euer gutes Geld barin anzulegen?"

Als Rembrandt seiner Geschäfte wegen wieder nach Amsterdam zurückging, erlangte ihn bald nach seiner Ankunft die Nachricht, daß sie gestorben sei. Der erblichen Entscheidungen wegen mußte er noch einmal nach Leyden und kam erst nach mehreren Wochen zur Bessinnung und überlegung.

Der Schmerz um die Mutter war nicht groß. Er war von jener milden Gewißheit, die das ewig Lebendige an einem geliebten Mensichen nach dessen Hinscheiden um so naher fühlt. Und dieses sanfte Trauergefühl, das ihn nachgiebig und weich stimmte, so daß er seine Arbeit vernachlässigte und der Natur nachging, brachte ihm auch Seghers wieder in Erinnerung.

Du mußt ihn aufsuchen, war sein erster Gedanke. Es hilft bir nichts. Du mußt bich ihm stellen.

So ging er, um alles getan zu haben, zu Clemens de Jonghe und ließ sich die Rupfer abermals vorlegen. "Nun, habt Ihr doch Lust, sie zu kaufen?"

Rembrandt brach ganz plötzlich der Angstschweiß aus. Als sei er auf narrischen Wegen ertappt, als sei er ein Bruder und naher Ber-wandter des unseligen Seghers. War nicht schon das freundliche Lächeln, das abwartende Schweigen des Kunsthändlers etwas Ber-stecktes, ein Erkennen und Abschätzen, das ihn in eine Reihe mit dem armen Kupferstecher stellte? War auch er schon für die anständigen Bürger der Stadt ein Narr und Gezeichneter?

Mit belegter Stimme fragte er de Jonghe nach dem Preis fur die Rupfer. Ein sehr niedriger wurde ihm genannt.

"Was?" schrie Rembrandt den Verdutten an. "Diesen Preis wagt Ihr überhaupt auszusprechen?"

Jonghe misverstand den Aufgeregten. "Herr, ich weiß, die Drucke sind nicht viel wert. Aber ein weniges muß schließlich bezahlt werden."

"Ein weniges", höhnte Rembrandt, "ein weniges ... Einen Sunbenlohn wollt Ihr ihm zahlen. Hat er nicht seine Arbeit daran getan so gut wie jeder andere? Wer sagt Euch, daß einer, der sich Stoffe oder Schmucksachen teuer bezahlen läßt, auch nur ein Quentlein von dieser Arbeit daran gewandt hat? Und diesem Manne wollt Ihr seis stimme antwortete mit unflatigen Worten. Gefreisch und Gezeter ichwollen an.

"Mein Haus ist kein Ort fur Euch. Ich habe Euch kein Nachtmahl zu bieten, keinen Trunk kann ich Euch reichen."

"Tropdem mochte ich noch hierbleiben und Euch aus Eurem Leben erzählen hören."

"Aus meinem Leben? Lieber Freund, Ihr habt große Geduld mit mir. Mein Leben ist so armlich und glanzlos verlaufen, wie nur eins verläuft, dem der Herr die Sonne entzogen hat. Ich bin der Sohn einer Frau, die mich ohne einen Bater zur Welt brachte. Sie hatte Muhe, mich groß zu machen. So wurde ich an Kärglichkeit und Dürfttigkeit von früh an gewöhnt. Das war noch zu meinem Besten. Denn niemals haben mich Ansprüche an Speise und Trank gequält. Das tägliche Brot ist für mich zeitlebens ein Inadengeschenk des Zufalls gewesen, der sich auch durch die größte Sorge nicht herbeisühren läßt.

So kam es, daß ich vom Leben immer weniger, von der Aunst aber immer mehr erwartete. Alles, was mir das Dasein nicht gab, Anserkennung, Zufriedenheit, Ruhe und Sicherheit, das sollte mir jetzt die Aunst geben. Deswegen wandte ich mich von den Dingen und ihrer Natur und suchte es auf mechanischem, chemischem Wege zu ersreichen.

Aber niemand beachtete das, und mich selbst machte es immer leidenschaftlicher und unruhiger. Bald war ich nichts mehr als ein gieriger Schlund, immer geöffnet vor Hunger, heiser vom Schreinach Genugtuung.

Ich suchte Plate im Lande auf, wo sich das sterbende Leben mir offnete. In Ruinen, im verdorrten Gestrupp, unter morschen Baumen saß ich tagelang, von einer Wand, einem Wege, einer Hede gebannt. Die Seele wollte ich aus den Dingen herauspressen, in meine Radiesrungen hineinziehen. Es mußte doch gelingen.

So wurde ich blind vom Sehen und sehend von der Blindheit."

"Spürtet Ihr denn niemals den Segen eines vollendeten Werkes? Jeder, und sei er noch so erbärmlich, hat doch seine Freude an getaner Arbeit." "Ich kaufe Bilber immer nur nach meinem eigenen Rat", ents gegnete Rembrandt.

"So wart Ihr diesmal schlecht beraten."

"Lagt das jest. Ich habe mit Euch zu reden. Sest Euch zu mir."

Seghers gehorchte. Aber erließ sich nur auf den Rand des Stuhles nieder, so, als sei er nicht sein Eigentum, als musse er jeden Augenblick wieder aufspringen und einem Machtigeren Plat machen.

"Ich habe de Jonghe sechzig Gulden für die drei Stiche gegeben", sagte Rembrandt.

"Um Gottes willen. Das ist viel zu teuer bezahlt. Das konnt Ihr niemals dabei herausschlagen."

"Ihr seid ein Rauz. Wenn Ihr mit allen Guren Gonnern so ums springt, dann wundert es mich nicht, daß Ihr heruntergekommen seid."

Seghers lächelte. "Heruntergekommen, sagt Ihr? Nun, ich war niemals oben. Also konnte ich auch nicht herunterkommen. Es ist mir schon in der Wiege nicht mitgegeben. Wo andere holde Schlaflieder hören, jammerten mir die Winde die Unrast der Welt vor. Wo andere milchselig lachen, preste mir der Hunger nur Klagen über das Elend des Lebens ab. Es ist alles Fügung. Wie man es trägt, nur darauf kommt es an."

"Ich hoffte, Euch Silfe bringen zu tonnen."

Ein mudes, gutiges lacheln irrte um Seghers Lippen. "Das ist fur mich umfonst. Eure Gute wird Euch der herr anrechnen, als wenn ihr eine Tat gefolgt ware. Mir aber wird er sie nicht zugute halten. Bemuht Euch deshalb nicht."

"Aber wenn Ihr die Zustimmung von Kennern und Sammlern erhieltet? Wenn man Euch Aufträge gabe?"

"Darauf hoffte ich vor vielen Iahren einmal. Jest ist das zu spåt. Ich bin keiner von den Großen. Deswegen ist es besser, man übersieht mich, damit ich keinen unverdienten Ruhm einheimse. Die Nachwelt könnte es rächen. Sie bringt alles an den Tag. Ich aber will im Grabe vor meinen Bildern Ruhe haben."

Draußen im muften Sof schrie ein Rind. Gine gellende Frauen-

wehleidig. Da aber Rembrandt ernst blieb, fuhr er mit der Hand über die Stirn: "Dann, wenn der Blis im Zentrum aufgeht, so siehet er hindurch. Aber er kann's nicht wohl sehen. Denn ihm gesichieht, als wenn's Wetter leuchtet, da sich der Blis des Feuers aufstut und bald wieder verschwindet."

Erstaunt fah Rembrandt auf den Redenden. Woher tamen diese Sate?

"Jafob Bohme schrieb solches. Es ist nicht von mir. Vielleicht fällt auch Euch einmal ein Buch von ihm in die Hände. Dann lest es wohl und mit Aufmerksamkeit. Daran kann sich die Seele getröften."

Rembrandt wandte fich zur Tur. Er mochte nicht mehr sprechen. Sein herz war voll bes Gehörten. Er mußte fich beruhigen und klaren.

"Lebt wohl", sagte Seghers. Seine Stimme hatte einen feierlichen Rlang. "Wenn Ihr einmal soweit seid, daß alle andern von Euch abgefallen sind, dann ruft meinen Geist als Euren Bruder an, er wird mit Euch sein."

Am frühen Morgen des nächsten Tages klopfte es an Rembrandts Haustur. Die Magd, noch im Unterrock, klapperte erschreckt zur Tur. Bier Männer trugen Rembrandt herein und legten ihn ohne viel Sorgfalt auf den Estrich.

"Erschreckt Euch nicht zu sehr", sagte der eine und kniff die Magd in den blogen Urm. "Er ist nur betrunken. Der Wirt schickte uns mit ihm her. Er soll sich ausschlafen."

Zitternd und schluchzend ging die Magd zur Tur, hinter der Saskia schlief. Nach einigem Mopken wurde geöffnet. Saskia, in ihr seidenes Hemd gekleidet, einen Umhang um die Schultern geworken, trat heraus. Mit einem leichten Schrei fuhr sie zuruck. So fremd waren Rembrandts Züge, als sei kein Leben in ihnen.

Spåt am Abend erwachte Rembrandt aus seinem Schlaf. Saskia saß mußig am Wandbrett und starrte auf den Voden. Als sie sein Erswachen bemerkte, sagte sie mit leiser Stimme: "Es war ein weinendes Kind hier. Es sollte ausrichten, sein Vater, Hercules Seghers mit

Seghers schüttelte den Ropf. "Nein. Es geschah mir nichts, gar nichts. Zulest war immer die Ode und Stille da, die nicht zum Tonen zu bringen ist."

Nach einer Weile setzte er dann hinzu: "Ich habe mich dem Trunke ergeben. Ihr durft mich darum nicht verachten. Ein Engel ist im Weine, er hat Arme, die tragen Flügel, die heben, er hat Stimmen, die trösten. Ich habe ihm entfliehen wollen, diesem Engel mit dem grauen Tagesgesicht und dem schimmernden Nachtgesicht. Aber er war stärker als ich.

Einmal habe ich eine Frau befessen. Sie war jung und mir ersgeben. Sogar ein Kind trug sie von mir. Aber dann hieß es, ich habe sie verführt. Ihr Vater schwur Rache, ihre Mutter stieß Verwünsschungen über uns und unser Kind aus. Da wurde das Madchensgesicht leer wie eine Radierung von mir.

Damit alles gut sei, habe ich eine Frau geheiratet. Sie ist scheuß= lich wie das Leben, gemein, laut, schmutig. Aber sie ist meine Frau, und daß ich sie schwängere, wird mir nicht als Sunde angerechnet."

Nach einer langen Pause sagte er dann noch: "Ich habe die Alpen gesehen. Ich bin nach Suden gewandert, wo die Verge sind. Sie sind wie das Innere unseres Leibes, und ich begriff, daß wir alle das gleiche sind, die Steine, die Verge, die Menschen, alles das gleiche. Dann aber meinte ich, die Abgründe wollten mich fressen. Ich floh aus den Vergen und ging wieder in dies Land zurück. Hier ist es flach und leer, ohne Versprechen zwar, aber auch ohne Orohung. Hier will ich warten, bis ich Ebene geworden bin."

Rembrandt erhob sich und trat ans Fenster. Die Dunkelheit legte sich aufs Berz, schnürte und engte ihn. Gleichzeitig aber fühlte er, wie sich sein Leib und seine Seele dieser Dunkelheit unterordneten, wie sie sich legten und alle Ungeduld verloren. hinter ihm saß Seghers, schweigend, wie der Beist, der aus dieser Dunkelheit kam.

"Ihr sagtet, als ich das erstemal bei Euch war, daß ich auch einmal wie Ihr im Unglück enden werde?"

Seghers wandte ihm das Geficht zu. "Bergebt, Meister, der Engel der Trunkenheit ift schuld daran, wenn ich Euch frankte." Er lächelte

"Wozu aber wollte er Euch erweden?" fragte Manaffe.

Rembrandt erhob sich und ging eine Weile im Zimmer auf und ab. "Ich habe es versucht, ihm den Geldwert seiner Vilder klarzumachen. Ich kaufte um gutes Geld drei Radierungen von ihm und wollte ihm damit beweisen, daß er es nur richtig anfangen mußte, dann wurde er Geld verdienen und brauchte nicht arm und kummerlich zu leben. Aber davon wollte er nichts wissen. Und als ich das fühlte, begriff ich mit einem Male den Sinn der Armut."

Anslo schüttelte den Kopf. "Ihr habt Euch in diese Gedanken hinseingeredet. Darum sind sie doch nicht ganz wahr. Es muß Leute geben, die Geld in Handen und damit Umgang haben. Sie können den Armeren helfen und die Not lindern, wie es in ihrem Bermögen steht."

"Ach, das ist es nicht. Seht doch diese kostbare Schale. Ich kaufte sie von einem Händler am Hafen. Sie ist viel mehr wert, als ich dafür gab. Aber ich kaufte sie gar nicht des Wertes wegen. Ich kaufte sie, weil sie mir gefällt, weil sie mein Auge erfreut, weil ich mit der Hand gern darüberstreiche und ihre Form fühle. Deshalb nahm ich sie und stellte sie mir in dies Zimmer."

Er hob die Schale aus dem Schrank und hielt sie in das Kerzenlicht. "Ich zeige sie niemand, denn ich will nicht mit meinem Besitze prahlen. Aber ich will, daß sie mir gehört, daß ich sie jederzeit nehmen und betrachten kann. Das ist meine Schale, und ich gebe sie nicht heraus." Er stellte sie in den Schrank zurück. "Dabei ist das schon die größte Sünde, die ich begehen konnte. Ich nahm etwas in meinen Besitz, das mir doch nicht gehört, das frei ist, ein Ding für sich, wie ich selber es bin. Ich vergewaltigte dieses Ding zu meiner eigenen Begierde."

Manasse blickte besorgt auf das bleiche Gesicht des Malers.

"Was qualt Ihr Euch um das bischen, das Euch gehört und das doch gar nicht so viel ift?"

Auch Anslo bachte bas gleiche. "Wer wird fo übertrieben von Rleinigkeiten reben!"

Rembrandt ließ fich wieder am Tifche neben ihnen nieder. "Ihr nennt das Aleinigkeiten. Ich habe mein Berg an den Befit biefer

Mamen, sei heute nacht in der Trunkenheit die Treppe hinunter ju | Tode gestürzt."

Rembrandt fuhr hoch und pactte nach ihrem Arm. "Sastia, Sastia."

Die Frau aber verstand ihn nicht. "Haft du diese Nacht mit Seghers getrunken? Bedenke doch nur, wie leicht hattest du auch bie Treppen hinuntersturzen konnen."

Er legte fich wieder in die Riffen zurud und schloß die Augen. Seghers mar tot!

"So merktet Ihr ihm nichts davon an, daß sein Tod vielleicht selbstgewollt gewesen ift? Er konnte doch schon am Abend vorher geswünscht haben, zu sterben und sich selber ein Ende zu machen."

Rembrandt schüttelte den Kopf. "Ihr mußt bedenken, daß ich Seghers noch nicht lange kannte. Ich konnte deshalb nicht in seiner Seele lesen. Er führte auch solche Gespräche mit mir, daß ich übershaupt nicht zur Besinnung gekommen bin. Wie sollte ich daran benken?"

Manasse nickte und schob seinen Stuhl naher an Rembrandt heran. Undlo aber schüttelte den Kopf. "Ihr hattet doch mehr an Seghers denken sollen als an Euch. Bielleicht hatte Gott Euch die Rettung dieses Menschen auferlegt."

Manasse legte beschwichtigend die Hand auf Anslos Arm. Aber Rembrandt wehrte ihm. "Laßt Anslo aussprechen", sagte er. "Es ist vielleicht wahr, daß ich eine Aufgabe an Seghers zu erfüllen hatte. Aber die sieht doch anders aus, als Ihr denkt. Seghers klagte mir, daß er keinen Sinn in seiner Arbeit und in seiner Kunst sinden könnte. Ich glaube aber und meine es aus seinen letten Worten herausges sühlt zu haben, daß er in mir einen Erfüller seiner Gedanken gesehen hat. Deshalb erzählte er mir seine Leben und enthüllte mir sein Leiden. Und als er mich solchergestalt erweckt hatte, war ihm der Tod willskommen. Ich glaube niemals, daß er sich selber die Treppe hinabskützte. Aber er war fertig mit dem Leben. Er hatte gewissermaßen abgeschlossen. Da traf ihn der Tod sofort."

Seghers nannte mir seinen Namen und sprach einen Sat von ihm, der mir dunkel war. Aber ich meine, Ihr solltet doch von ihm wissen."

Ia, Manasse wußte von Bohme. Er stand seit kurzem im Briefwechsel mit Bohmes Freund Abraham von Franckenberg. So war er gern bereit, von dem schlesischen Schuster zu erzählen, und verabredete eine wochentliche Zusammenkunft mit dem Freunde, um ihm aus den Büchern des wunderlichen Gottesmannes zu lesen.

"Gleich nach dem Hauskauf soll er schon bei Hungens um das Geld für die Passionsbilder gebeten haben, die ihm der Statthalter in Aufstrag gegeben hat. Das ist meiner Meinung nach kein gutes Zeichen."

Aaltje seufzte gemutvoll zu des Betters Worten und schüttelte den Ropf. Dabei schielte sie auf die seidenen Strumpfe hendricks und rechnete im stillen nach, was sie gekostet haben mochten.

Titia ruckte ihre Brille zurecht und zählte hastig die Stiche ihrer Stickerei. Sie kam immer wieder aus der Reihe, weil das Gespräch über Rembrandt und seine Frau sie so aufregte. "Du meinst also, daß er tatsächlich in Zahlungsschwierigkeiten sein muß?" fragte sie und leckte den Faden mit spizer Zunge an.

"Casparus van Campen hat mir nichts Näheres darüber mitteilen wollen, warum Rembrandt ihn mit der Eintreibung von Saskias Bermögen beauftragte. Aber das wissen wir doch alle, daß er früher nicht so darauf versessen gewesen ist. Jest kann er nicht mehr erswarten, das Geld in Händen zu haben."

Aaltje seufzte wieder gemutvoll und wischte sich eine Trane aus den Augen.

Titia aber begann mit klagender Stimme, da ihre Stickerei fürs erste das Zählen nicht mehr verlangte: "Ich war sehr betrübt, als ich Saskia wiedersah. Sie ist schweigsam und in sich gekehrt. Wer hat sie früher jemals so gesehen? Wenn es auch ihr eigener Wille war, diessen Mann zu heiraten, so muß man jest doch Mitleid mit ihr haben, weil es ihr so schlecht ausgeschlagen ist. Wenn wenigstens das Kind, das sie erwartet, am Leben bleibt."

Mleinigkeiten gehängt, ich habe ihnen eine Macht in meinem hause und meinem Leben eingeraumt. Eines Tages werden sie mich überwinden und knechten, wenn ich ihnen nicht zuvorkomme."

"Wenn Ihr nur vernünftig sein und das alles mit Ruhe ansehen wolltet. Ihr habt eine Frau. Ihr werdet Kinder haben. Daran müßt Ihr doch auch denken. Und wißt Ihr noch, wie Ihr vor einigen Iahren zu mir und Bueno davon spracht, daß Ihr reich sein müßtet, um wirklich unabhängig von der Welt zu sein?"

"Sicher weiß ich das noch. Und ich weiß auch noch, daß Bueno sagte, Gott habe vielleicht anderes mit mir im Sinne. Damals habe ich ihn nicht verstanden. Aber heute scheint mir, daß nichts mir nähersliegen sollte als eben dies eine. Unrecht war es, wenn ich meinte, die Runst gabe mir Grund dazu, nach Reichtum und Achtung zu streben. Nicht in dem geringen Stande wollte ich beharren. Nicht aus jenen Quellen schöpfen, die Genügsamfeit und Selbstlossesit sind. Ich wollte es zu Ruhm und Besit bringen und wollte diese Dinge in meinem Leben und meiner Kunst herrschen lassen. Darüber bin ich in des Teusels Küche geraten. Denn nun gehöre ich weder zum einen noch zum andern. Ich bin so oder so ein Berräter. Seht Ihr, alles, was hier ist, die Möbel, die Bilder, die ganzen Sammlungen, das ist zuviel geworden. Es liegt auf mir. Auf die Dauer kann ich es nicht bewältigen. Ich kann nicht Herr bleiben diesen Gewalten gegenüber."

"Es bleibt doch wohl wahr, daß niemand dessen froh werden kann, was er nicht von Kind an gehabt und als sein eigen anzusehen geslernt hat", meinte Anslo.

Manasse schüttelte den Kopf. "Das ist alles nicht der eigentliche Grund. Unser Freund hat sich überrumpeln lassen. Er hat nicht klug gehandelt, als er dies Haus kaufte, ehe die ganze Kaufsumme zur Berfügung stand. Jest muß er seine Arbeitskraft einsetzen, nur die Zinsen aufzubringen. Das lahmt ihn. Es war eben doch ein überseilter Entschluß."

"Das wird sich alles herausstellen", sagte Rembrandt mit muber Gelassenheit. "Heute konnen wir es nicht endgultig entscheiden. Jest aber erzählt mir, Manasse, was Ihr von Jakob Bohme wißt.

Es war ein Dezembertag, rauh und nebelig, da trug Rembrandt auch das dritte Kind, das ihm Saskia geboren hatte, zu Grabe. Ohne seine Hausfrau war er hinter dem Sarge gegangen. Es war für Saskia ein so grausamer Schlag gewesen, daß er sie gebeten hatte, zu Hause zu bleiben. Auch mußte man für ihre Gesundheit die schwerssten Besorgnisse hegen. Ihm selber aber war dieser Gang so bitter, daß es ihm völlig das Gefühl verschlug. Taub und stumm schritt er hinter dem Sarge und hatte keinen Gedanken.

Als die Zeremonien beendet waren, wagte er es nicht, ins Haus zurückzukehren. Er fürchtete den toten Mang der Türglocke, er wagte es nicht, Saskias Gesicht zu sehen.

So ging er, wie ihm lieb war, über die Blaubrücke hinaus ins Freie. Eine Weile trottete er wie ein Blober den Weg hin, sah nicht vor sich und nicht hinter sich.

Plotlich aber, beim Schrei eines Bogels, fiel es ihm wieder ein, daß er sein drittes Kind begraben hatte. Ja, es war das dritte Kind, ein kleines, zartes Mådchen, das sie in der Sudkirche beerdigt hatten. Er stohnte tief auf vor Hoffnungslosigfeit.

Nicht daß er sich nicht zugetraut hatte, abermals ein Kind aus dem Schoffe seiner Frau zu weden. Aber wie der Nebel des kalten Tages lag es auf ihm: seine Kinder ftarben eines nach dem andern.

Er dachte an seine Mutter, an seinen Bater, an seine Geschwister, die alle Kinder hatten, die sich im Familienkreise ihres Lebens freuten. Und er dachte an sein odes, stilles Haus, an die jett überzarte Frau mit dem fremden Lächeln in den länglichen Augen. Es machte ihm das Herz und den Fuß so schwer.

War es nicht eine Sunde gewesen, daß er sich vermessen hatte, aus dem eng umgrenzten Kreis seiner Familie herauszutreten und eine Frau aus höherem Staude zu ehelichen? Er dachte an all das Fremde, Unheimatliche, das Saskia umgab, das ihn so oft wie ein kalter Wind anwehte. Uch, wohlgeborgen mußte man sein bei einer Frau. Wie bei seiner Mutter mußte er bei ihr sein können, wenn es wirklich die rechte Frau für ihn sein sollte. Er aber hatte alle Warnungen seines

13 Rembrandt 493

Aber Hendrick, der nichts von den Freuden und Leiden der Nachkommenschaft verstand, schüttelte nur den Ropf. "Es wird schwer sein, Saskia mit irgend etwas zu trösten, wenn sich die Geldverhaltnisse ihres Mannes weiter so verschlechtern. Ich weiß nicht, ob ich allem Glauben schenken darf, was ich über ihn reden höre. Aber das wissen wir ja alle, daß er es liebt, aus dem vollen zu leben und sich mit dem einen guten Tag zu machen, was er nun einmal hat."

"Ja, leider wiffen wir das alle", stimmte Haltje feufzend bei.

"Deswegen, liebe Titia, mochte ich bich bitten, einmal hinter Rembrandts Rucken mit Saskia über diese Dinge zu sprechen. Zu dir hat sie am meisten Zutrauen. Es wird dir gewiß gelingen, alles aus ihr herauszufragen, was wir als besorgte Verwandte wissen mochten."

Er hatte sich lachelnd vorgeneigt und blickte Titia in die kleinen Augen, so dicht und herausfordernd, daß Titia geschmeichelt versprach, alles bei Saskia zu tun, was ihr möglich sei.

Aber soviel Titia forschte und fragte, von Geldschwierigkeiten im Hause an der Jodenbreestraat horte sie nichts. Nach wie vor schenkte Rembrandt seiner Frau Schmuck und Stoffe, wie ihm die Laune stand. Er gab des öfteren Gastereien, zu denen seine Schüler geladen waren. Daß es dabei üppig zuging, mußte ja schon seines Namens wegen so sein. Db aber die fälligen Zahlungen für das Haus geleistet worden waren, ob sie überhaupt gezahlt werden konnten, davon wußte natürlich Saskia nichts. Sie vermied jedes Gespräch über diese Dinge. Wenn aber Titia sie danach fragte, winkte sie ungeduldig ab. Sie habe ja noch ihr gauzes Vermögen. Auch sei sie schließlich die Frau eines hochberühmten Malers. Da könne von solchen Kleinigs feiten wahrhaftig nicht die Rede sein.

Es mochte mahr sein, daß Saskia so dachte und auch von Remsbrandt keine andere Auskunft erhielt. Titia entschloß sich, alles für wahr zu nehmen, und beruhigte die Berwandten, die etwa von Hensbrick anderes gehört haben wollten.

Das Kind wurde im Sommer geboren und von Titia und ihrem aus Bliffingen gekommenen Manne aus der Taufe gehoben.

ihren hochmutigen, selbstzufriedenen Gesichtern. Sie alle hatten Kins der und freuten sich des Segens. Ihm aber starben die Kinder, eines nach dem andern.

Jan Six war dreiundzwanzig Jahre alt, als Rembrandt ihm zum ersten Male begegnete. Seine Mutter, die Witwe Anna Wijmer, wollte sich von dem berühmten Maler malen lassen. Six selber aber, der bei Doktor Tulp und anderen Förderern der Kunst aus und ein ging, brannte darauf, Rembrandt aus der Nähe kennenzulernen.

Rembrandt, dem die Last der letten Erlebnisse schwer auf den Schultern lag, war alles andere als freundlich und offenherzig, als ihn der schmale, beinahe stutzerhaft gekleidete Jüngling an der Tür des Hauses am Aloveniersburgwal empfing. Wortkarg schritt er neben dem Lächelnden, eifrig Fragenden die Treppe hinauf in das Zimmer der Frau.

Sofort begab er sich an die Arbeit, stellte eine Staffelei auf und strichelte einige Stizzen rasch hin. Jan Six schien das alles sehr nüchstern, unfeierlich, nicht viel anders, als wenn der Maurer oder Tunscher kam und sich an die angewiesene Arbeit machte.

Er stand hinter dem Maler, hielt die Blide achtsam auf die Zeichenung geheftet und wandte nur dann und wann verstohlen die Augen auf dessen rauhes, unwirsches Gesicht, auf die breiten, ungepflegten Hände. Ein Schauer lief dabei des öfteren über sein helles Antlig, wie, als wolle er der Welle des Niedrigen, Ungebändigten begegnen, die ihm aus Rembrandts Wesen entgegenschlug.

Die Frau hatte unterdes ein Gespräch begonnen, über das Wetter, über die Borse, über den Statthalter, wie eben gebildete Damen der Stadt Amsterdam sich zu unterhalten pflegten. Rembrandt antworstete nur furz.

Ploglich sagte er: "Ich kann Euch nicht unterhalten, wenn ich arsbeite. Aber ich kann Euch gestatten, Euch mit einem Buche zu besichäftigen. Meine Arbeit wird dadurch nicht gestört."

Erstaunt sah die Frau auf. Ihre Brauen hoben sich. Sie schluckte ein heftiges Wort hinunter. Jan Six aber lächelte hochmutig vor sich

Blutes in den Wind geschlagen, hatte sich vermessen, aus seinen Bezirken herauszugehen. Jest war er angelangt an jenem Punkte, wo er das übersah.

Aller Groll, der in ihm zwar unterdrückt, aber doch beständig wach war, quoll jett hoch und trieb ihn in der Winterlandschaft um. Wenn er daran dachte, wie Saskia jett wohl neben der ihm seit jeher so vershaßten Titia saß und ihr klagte, daß das nächste Kind sie selbst unter die Erde nehmen würde, hätte er fluchen mögen. Zutiesst fühlte er, wie allein sie ihn ließ, wie wenig sie sich mit ihm eins fühlte. Nichts band sie so an ihren Mann, daß se um seinetwillen sich ans Leben flammerte. Wenn er nun aber gar an die Sippe dachte, stiegen Haß und Abneigung beinahe bis zur Unüberwindlichkeit in ihm hoch.

Ja, die Sippe. Sie redeten davon, daß er eine schöne, anmutige Frau bekommen habe, und dachten dabei, daß er selber häßlich und ungeschickt sei, troth seiner guten Rleidung und seiner angenommenen vornehmen Gesten. Sie sagten, daß er eine reiche Frau bekommen habe. Aber sie sagten nicht, daß diese Frau ihm bisher noch keinen Heller baren Geldes eingebracht habe, daß er bis jest alles allein bestritten habe, den Hauskauf, die hohen Jinsen für das geliehene Rapistal. Sie sagten, daß er eine Frau aus vornehmer, alteingesessener Sippe bekommen habe. Aber sie dachten dabei, daß er selber doch nur ein Müllerssohn sei, der sich durch die Malerei einen etwas zweiselshaften Ruhm erworben habe. Niemals aber sagten sie, daß er ein Künstler sei, der auserwählt war unter vielen.

Niemals wurde man erfahren, von wem es kam, daß die Kinder dieser Che nicht leben konnten. War seine Familie nicht gesund und frisch wie nur eine? War Saskias Familie nicht mude und versbraucht, wie an vielen Zeichen zu erkennen war?

Oder sollte Gott ihm auch die Freude an der Nachkommenschaft versagen wollen?

Aber sofehr er sich auch muhte, sich mit feiner Ungeduld unter Gottes Willen zu stellen: es gelang ihm nicht. Immer wieder dachte er an die Amsterdamer Burger mit ihren steifen Halskraufen und

Die Mutter schlug die Hände über dem Kopfe zusammen. War schon so etwas dagewesen? Aber der Sohn verließ das Zimmer und hatte ihrer nicht weiter acht.

Jan Sir war jung, aus vornehmer Familie. Als Sohn einer reichen Witwe, der eine große Tuchfärberei erben sollte, lebte er unsbeschwert und konnte sich eine eingehende Bildung angedeihen lassen. Bon Sorgen und Widerwärtigkeiten wußte er nichts. Ihm war stets alles Unruhige, Gemeine, Niedrige anstößig vorgekommen und hatte ihn angewidert. Da er auch nicht dazu neigte, sich für eine Sache seiner guten Stellung zu entäußern oder wohl gar sein Leben in die Schanze zu schlagen, durfte er auf eine weitere ruhige Lebensführung rechnen, der nichts Außerliches etwas anhaben konnte.

Niemals war er sich bisher darüber klargeworden, daß es wohl auch andere Dinge im Leben geben könnte, daß dicht neben ihm Mensichen lebten, denen ganz andere Gesetze galten, die ganz andere Frasgen an das Leben stellten als er. Deutlich hatte er niemals gewußt, welche Abgründe zwischen ihm und jenen Menschen lagen, die er bettelnd und zerlumpt auf der Straße, vor der Tür seines reichen Hauses antraf.

Heute aber, bei der Begegnung mit Rembrandt, war etwas mit ihm geschehen. Er wußte zwar selbst noch nicht, was es war. Aber schmerzlich fühlte er, so, als habe jemand ihn mitten durchgeteilt, wie sich alles in ihm trennte und sonderte.

Plötlich erschien ihm seine eigene, frühreife, unerprobte Lebensart lächerlich und kindisch. Hatte er bisher Rembrandts Kunst nicht weister beachtet, hatte wohl gar fein Mißkallen über seine kärgliche Lesbensdarstellung geäußert, so schien ihm das jetzt alles ganz anders. Er ging in sein Arbeitszimmer und ließ sich am schweren Tische nieder, wo die fein getönten Bogen lagen, auf die er seine Dichtungen, in abgezirkelten Bersküßen, zu schreiben pklegte. Noch vor wenigen Stunden, bevor Rembrandt zum ersten Male dies Haus betrat, hatte er selbstgefällig und behaglich auf seine Verse geblickt. Jetzt aber kamen sie ihm schwächlich und ohne Eigenkraft vor. Was blieb schließ

hin, als habe er eine Bestätigung seiner Annahme gefunden. "Besgegnet Ihr allen Damen so, die Ihr malt?" fragte er nachlässig und betrachtete dabei die Spigen seiner Stiefel.

Eine Weile wartete Rembrandt mit der Antwort, die ihm wohl nicht gleich zur hand war. Dann fagte er, beinahe gutmutig: "Habe ich Euch gefrankt? Das tut mir leid, auch wenn ich Euch zuliebe kein anderes Benehmen annehmen kann." Er sah ruhig weiter auf seine Zeichnung, ohne die Arbeit zu unterbrechen.

Beschämtschwieg der junge Mann und kämpfte gegen das Erroten. Aber die Mutter sah nicht ein, wodurch der Sohn sich eine solche Maßregelung verdient habe. "Meister", sagte sie, und ihre Stimme heischte Beachtung, "mein Sohn ist eine solche Behandlung nicht geswohnt."

Berdutt hob Rembrandt den Kopf. Seine bartigen Wangen rotesten sich. Aber ehe er eine Antwort gefunden hatte, war Jan hinzusgetreten und legte eine seiner schmalen Hande der Mutter auf die Schulter. "Aber bedenkt doch, Mutter, daß ich der Schuldige geswesen bin. Haltet es meiner Jugend zugute, daß ich Euch ungebührslich behandelte, Weister; sicher ist ein Maler nicht dazu da, während seiner Arbeit die Unterhaltung seines Modells zu bestreiten."

Rembrandt nickte stumm. Er war zu schwerfällig, der Sache mit einer Redensart eine schickliche Wendung zu geben. Auch empfand er etwas in Jan Sir' Worten, das ihm gefiel und seinen Zorn besichwichtigte. Er beendigte seine Arbeit bald darauf und bat höflich um seine Verabschiedung. Auch die Frau befleißigte sich freundlicher Rede, während sie mit ihm die nächste Sizung verabredete.

Nach einer Berbeugung gegen Jan Sir verließ Rembrandt das Zimmer.

"Was trieb dich, ihn gegen mich zu verteidigen?" fragte die Mutster mit scharfer Stimme, als sich die Tur hinter dem Maler gesichlossen hatte.

Ian lachte und strich ihr über das straffe Haar: "Ich fürchtete, er wurde ein Bild von dir als here malen, wenn ich ihn nicht bes ruhigte. Er sieht mir aus, als tate er so etwas."

schließlich diese Disputationen nung? Hatten sie schon jemals auf einem ihrer philosophischen Abende etwas Fruchtbares, Endgultiges zuwege gebracht?

Und voll von folcher ploglichen Erkenntnis, bat er Rembrandt eifrig, doch an diesem Abend unter seinen Freunden zu weilen.

"Gerade weil wir uns der Fruchtlosigkeit unserer Bemuhungen so sehr bewußt find, ware es notig, Ihr hulfet uns auf einen anderen Beg. Wieviel weiter seid Ihr nicht als Kunstler in die Geheimnisse bes Lebens, der Natur vorgedrungen. Fur Euch sind keine Schleier und keine Bande vor den Dingen, nach denen wir umsonst streben."

Rembrandt lächelte. Wie eifrig diese jungen Leute waren, die seit ihrer Jugend nur an sich selbst gedacht hatten. Meinten sie nicht, alles musse sogleich zu ihrer Verfügung stehen, wenn sie nur etwas Freundslichkeit und etwas Schmeichelei daran wendeten?

Aber sei's, wie es sei. Die Schmeichelei war ihm gut bekommen. Er blieb den Abend unter Sir' Freunden, war still und zurückhaltend und hatte seine leise Freude an dieser von sich selbst erfüllten Jugend, die des langen und breiten vor dem berühmten Maler ihre Kenntnisse und Meinungen entwickelte.

Es blieb aber nicht nur bei diesem einen Abend. In der Trube und Gedrücktheit seines häuslichen Lebens erschien Rembrandt die weiche Hingebung des jungen Sir wie ein Geschenk. Sie machten zusammen Spaziergänge längs der Amstel, sie trafen sich zu fröhlichen Weinsabenden, sie besprachen Bücher und Bilder zusammen, hier und da kam auch der junge Sir in das Haus an der Breestraat, machte Saskia eine leicht verlegene Verbeugung und saß in Rembrandts Arbeitszimmer andächtig, ohne zu stören.

Immer wieder mußte Nembrandt über die sichere, selbstverständliche Art staunen, mit der der junge Mann sein Urteil in Kunstdingen abgab.

Was er selbst sich muhfam erworben hatte, was ihm immer noch nicht unbedingt zur Verfügung stand, das hatte Jan Sir sogleich, ohne jede Überlegung. Oft holte er sich deshalb bei dem Jungeren Nat, wenn es eine Neuanschaffung, einen Kauf, ein seltenes Ungebot lich noch von seiner sorgfältigen, muhsam erworbenen lateinischen Bildung, wenn sie nicht standhielt, wenn sie zerfiel und ihn in Stich ließ, sobald ein solcher Mensch daran rührte?

Dabei hatte Rembrandt doch nicht einmal daran gerührt. Er hatte gar nicht mit ihm gesprochen, hatte sich jeder Außerung enthalten. Aber seine bloße Gegenwart genügte, um alles in Frage zu stellen.

Der junge Sir stütte die Stirn in die Hande und lächelte spöttisch auf seine Berse herab. Hatte er mir doch wenigstens gesagt, daß er mich geringachtet, daß er es ungern mit meinesgleichen zu tun hat. Aber er hielt mich keines Wortes wert und verließ das Haus, als gebenke er niemals ein Wort mit mir zu sprechen. Erregt und beinahe nicht Herr seiner selbst, schleuderte Sir seine schönen Papiere in eine Ecke und trat mit den Kusen darauf herum.

Rembrandt hatte nicht im geringsten eine Ahnung von der Erregung, die er in Jan Sir hervorgerufen hatte. Daß sie einen kleinen Zusammenstoß gehabt hatten, berührte ihn nicht weiter. Das kam zu oft vor, als daß er es auch nur einen Augenblick länger im Kopfe behalten hätte. So betrat er am festgesetzten Tage mit gewohnter Gelassenheit das Haus am Kloveniersburgwal. An der Tür schon empfing ihn Jan Sir. In seinen Augen lag ein leichtes Feuer. Die beinahe knabenhaften Wangen waren gerötet.

"Ich habe heute abend Gafte", sagte er, während er den Maler die Treppe hinaufgeleitete. "Es wurde mich glücklich machen, wenn Ihr hierbleiben und mittun wurdet. Einige Freunde wollen mit mir eine philosophische Disputation halten."

Rembrandt kniff die Augen zusammen, als wenn er ein Bild vor sich habe. "Es ist långer her bei mir als bei Euch, daß ich die Lateinsschule besuchte. Schon damals waren mir solche Disputationen nicht lieb. Ich fürchte deshalb in Eurem Kreise nicht erwünscht zu sein mit meiner Unbildung."

Ian Sir biß sich auf die Lippen. Also hatte er es wieder nicht recht getroffen. Das, was er als eine Ehrung dem Maler zugedacht hatte, war diesem lästig und nicht der Muhe wert. Und es schien dem jungen Manne, als habe Rembrandt gar nicht so unrecht. Wozu waren denn

Nun aber fügte es sich doch, daß der Hauptmann der Schützengilde zu ihm kam und mit ihm über den Preis und den Umfang des Aufstrages verhandelte.

Da Rembrandt schon lange vorher davon reden gehort hatte, man wolle ihm den Auftrag geben, hatte er auch mit Sir davon gesprochen. Des jungen Mannes Augen hatten sich begeistert weit geöffnet. Dann aber hatte er abgewinkt. "Weister, ein Schützenstück ist eben ein Schützenstück. Da sieht eins wie das andere aus. Es bringt Geld, aber es bringt keine künstlerischen Möglichkeiten."

Rembrandt hatte nicht widersprochen. Es lag ihm nicht, über Bilder zu sprechen, die formlich noch in der Luft schwebten, noch gar nicht
gestaltet waren in seiner Seele. Aber in Gedanken hatte er immer
daran gearbeitet, wie man ein Schützenstück zu einem Runstwerk
machen könne, so groß, so gewaltig, daß alles andere davor verblassen
würde.

Und jett faß der Hauptmann Banning Cocq in seinem Atelier, hatte die Beine übereinandergeschlagen und sprach über den Auftrag.

Banning Cocq sah immer wie verkleidet aus. Es war, als habe er sich selbst versteckt und erscheine mit vorgehaltenem Schild. Sein Gessicht war ältlich, zugleich aber sehr kindlich. Er sprach in langsam geswählten, pomphaften Sähen. Seine Finger machten ungeschickte Beswegungen. Rembrandt sah zur anderen Seite, weil er fürchtete, ihn in Verlegenheit zu bringen.

Banning Cocq sprach davon, daß der Auftrag als eine große Ehrung für den Maler zu gelten habe, zumal man wünsche, daß er eine besondere Ausführung erhalte. Es sei nicht an ein Nebeneinsander der Mitglieder gedacht, sondern man wünsche vielmehr alles in Bewegung und schöner Geselligkeit.

Nach diesem Sat schnaufte herr Cocq und stellte das Bein fest auf den Boden, um das andere darüberzuschlagen. "Bersteht Ihr mich, Meister?"

"Sehr wohl", sagte Rembrandt. "Aber Ihr werdet zugeben, daß ein solcher Auftrag viel Zeit kostet. Daß ich dafur ganz andere Ents

galt. Noch niemals vorher hatte er so deutlich eingesehen, wie wenig er im Grunde zu Geschäften taugte. Auch alle kaufmännischen Gesbräuche und Gepflogenheiten handhabte Jan Sir mit viel größerer Umsicht als er selber. Zwar hütete Rembrandt sich, mit dem Freunde über seine eigenen Wirtschaftszusammenhänge zu sprechen. Aber er beobachtete mit Erstaunen, wie grundsählich verschieden Jan Sir manche Dinge ansah, wenn er sie vom geschäftlichen oder vom kuntslerischen Standpunkt betrachtete.

Dabei aber war es eine heitere Luft, eine Luft der Gelassenheit und Geborgenheit, in der Jan Sir lebte. Er kannte keine Grübeleien und Enttäuschungen, weil er früh gelernt hatte, sich mit dem Leben zu stellen und es zu nehmen, wie es war. Er kannte nicht aufreibende Selbstbespiegelungen und Selbstbezichtigungen. Er lebte seine Tage dahin, nahm, was ihm geboten wurde, und machte sich keine Geswissensbisse darüber, ob sein Teil am Lebensgenuß nicht vielleicht zu reichlich bemessen sei.

Das alles entzückte Rembrandt und machte ihn selber leichter und beschwingter. Die schwärmerische Verehrung des Jüngeren ließ er sich gefallen. Es tat ihm wohl, das anschmiegende, weiche Herz des Freundes zu bilden und zu stärken, ihn an sich gefesselt zu fühlen und sich selbst an ihn. Vertrauen und Gewisheit spannten einen heiteren himmel über die Tage, die er an dieses Freundes Seite lebte.

Die heimliche und offene Freude noch weiter zu erhöhen und zu vervollkommnen, erhielt Rembrandt in diesen Tagen einen gewichstigen und umfangreichen Auftrag, der ihm bewies, daß er in der Amsterdamer Gesellschaft als der beste Maler bekannt war: ihm wurde ein Schüßenstück in Auftrag gegeben.

Gerade um diesen Auftrag hatte er sich wenig bemuht. Er furchetete, sich selbst etwas zu vergeben, wenn er, wie van der Helst und andere Modemaler, tagelang und wochenlang die Auftraggeber umsstrich, umschmeichelte und umwarb. Wenn sie nicht von selbst überzeugt waren, daß kein anderer das Bild malen konnte als er, dann ware ihm der ganze Auftrag erstohlen vorgekommen.

sten und sprechen, aufgeregt, hamisch, mißgunstig. Er hörte spottische und wegwerfende Voraussagen.

Und wie er daran dachte, konnte er sich einer heftigen Freude kaum erwehren. Hieß das jetzt nicht, daß er über sie alle gesiegt habe, daß er ihnen allen vorangestellt war? Mochten sie nur unken, soviel sie wollsten, der Auftrag gehörte ihm, und er wurde ihn auf eine einmalige, noch nie dagewesene Art lösen.

Jest endlich konnte er zeigen, was eigentlich in seinen Augen Malerei mar.

Es trieb ihn, seine Freude jemand mitzuteilen. Sollte er zu Manasse gehen? Der Jude wurde sein Glud durch Warnungen und Hinweise dampfen, wurde versuchen, ihm die Gefahren und Alippen dieser Aufgabe aufzuzeigen. Nein, danach verlangte ihn heute nicht.

Aber Jan Sir ritt um diese Stunde draußen vor der Blaubrucke im Reitstall. Dorthin konnte er gehen. Er konnte sich auf eine Bank setzen und warten, bis der Freund herankam. Dann wurden sie zus sammen zur Stadt zurückgehen.

Schon von ferne sah Rembrandt leichte Staubwolfen, hörte Rufe und Peitschenknallen. Jest sah er auch die schlanken Jünglinge, die, gut gekleidet, auf erlesenen Pferden saßen, ihre Gäule antrieben, Bolten ritten, Sprünge nach der spanischen Reitschule ausführten. Stäubender Trab und polternder Galopp schienen am meisten besliebt zu sein.

Rembrandt sah wie träumend hinüber. Kaum nahmen seine Augen das Bild wohlhabender Lebendigkeit auf.

Da schritt, sein Pferd am Zügel führend, Jan Sir in die Bahn. Er rief dem Reitknecht Befehle zu, saß auf und ordnete das Zaumzeug in seiner Hand. Dann schloß er sich einigen jungen Leuten an, die ihn begrüßten.

Mit zusammengekniffenen Augen folgte Rembrandt den Bewegunsgen des Freundes, der schlank und mit maßvoller haltung zu Pferde saß, sich dem Tier so nachgiebig anpaste und doch so ganz seiner herr war. An diesem freudigen Tage war auch dies eine Freude, das Ges

wurfe brauche als fur ein gewohnliches Schutenbild. Ich muß dafür eine besondere Bezahlung verlangen."

Cocq fratte fich den Kopf. Man wisse ja, daß Nembrandt berühmt sei. Die Schützengilde konne es sich ja schließlich auch leisten, das Beste daran zu wenden. "Seid Ihr mit fünfzig Gulden für die Person zufrieden?"

"Genau das Doppelte muß ich fordern", entgegnete Rembrandt seelenruhig und dachte dabei an seinen lieben Jan Sir, der ihm vorsher eingeredet hatte, ja nicht zu billig zu sein bei diesen Seeraubern, wie er sich ausdrückte.

Cocq wiegte den Kopf hin und her. "Das ist sehr viel Geld. Es sind schließlich nicht alle gleich wohlhabend. Das muß bedacht werden. Jeder kann nicht hundert Gulden für sein Bild bezahlen."

"Das ist mir gleichgultig", sagte Rembrandt und erhob sich. "Viel» leicht können dann die wohlhabenderen Herren für die anderen etwas mehr bezahlen. Ich kann für meine Arbeit nichts herablassen. Das würde doch nur den Erfolg haben, daß sie geringer eingeschäßt wird. Vielleicht überlegt Ihr es Euch noch. Wenn Ihr einen billigeren Waler nehmt, so fürchte ich, der Auftrag wird nicht gut ausgeführt werden. Sonst könnte ich Euch einen meiner Schüler empfehlen."

Auch Cocq hatte sich erhoben. In seinem Gesicht war deutlich zu lesen, daß ihm die knappe, zurückhaltende Weise des Malers Eindruck machte.

"Gut", sagte er und straffte sich, als wolle er seinerseits zeigen, baß er Mut habe, "ich will es auf mich nehmen. Auch wenn ich üble Nachrede unter den Freunden ernte. Ich gebe das Bild gegen hundert Gulden Bezahlung fur die dargestellte Person in Auftrag."

Rembrandt gab ihm die hand und geleitete den Gaft, freundlich über andere Dinge sprechend, jur Tur hinaus.

Das war nun allerdings ein großer Auftrag, ehrenvoll und begehrt von jedem anderen Maler. Rembrandt lächelte, wenn er daran dachte, welche Aufregung in der Lucasgilde ausbrechen wurde, wenn man dort vernähme, daß ihm der Auftrag übergeben sei. Er sah sie schon

fich über die Stirn. "Laß nur. Ich habe manchmal einen fiebrigen Blid."

Gleich darauf war er auch schon wieder ganz nüchtern, betrat mit dem Freunde den Stall, die Pferde zu besehen. Dann gingen sie Arm in Arm im hellen Sonnenschein die Straße hinunter. Jan erzählte von einem Buche, das ihm großen Eindruck gemacht habe, und merkte kaum, daß Rembrandt einsilbig und düster neben ihm herschritt.

"Wie lange seine Freundschaft mit Ian Sir dauern mag, das weiß man schließlich auch nicht für gewiß. Jan Sir ist noch sehr jung, und Rembrandt ist flug genug, sich an die Jungen zu halten. Aber eines Tages wird Jan Sir ein erfahrener Kaufmann sein und wird, wie andere vor ihm, durchschauen, daß der Maler Rembrandt unzuvers lässig und betrügerisch ist."

Banning Cocq hob das Glas mit dem Wein, blickte hindurch, als könnte er etwas darin sehen, und stellte es dann seufzend, ohne zu trinken, wieder hin. "Das sind bose Dinge, die Ihr mir da erzählt, lieber Uylenburgh. Sehr bose Dinge. Bis jest haben wir alle gefunsen, daß Rembrandt mit großem Fleiße an seinem Werke ist. Er arbeitet ja auf eine absonderliche Weise und duldet nicht Fragen noch Ratschläge. Aber ich habe mir sagen lassen, daß er das immer so macht und daß man ihn gewähren lassen muß."

Banning Cocq blickte unsicher zu Uplenburgh hinüber. Seine Hand lag auf dem Holztisch der Schenke wie in völliger Ratlosigkeit.

Als Unlenburgh nichts entgegnete, meinte er: "Schließlich hat Rembrandt doch wahrlich Vilder genug gemalt, um zu wissen, was er kann oder nicht kann."

Unlenburgh zuckte die Achseln. "Ich will Euch nicht in den Ohren liegen. Am Ende werdet Ihr alles selber einsehen. Es tate mir nur aufrichtig leid, wenn Ihr für Euer gutes Geld nicht in der rechten Weise bedient würdet. Es ist ja nicht wenig Geld, was er dafür verslangt."

"Das weiß der Teufel", seufzte Cocq und stütte den Kopf in beide Bande. "Ich habe drei Stunden reden mussen, ehe ich unsere Mit-

fühl, dessen Freundschaft zu besitzen, der sicher und adlig zu Pferde saß und seinen Körper übte.

So wartete er, gludlich und geruhfam, auf feiner Bank, legte fich gegen die Lehne gurud und fah den Reitern zu.

Die übten sich jest im Springen. hindernisse wurden aufgestellt. Die Pferde schnaubten unruhiger und stampften den Boden. Leicht klopfte Jan Sir den hals seines Tieres, das auf und ab stieg, als wittere es Gefahr.

Wie eine göttliche Erscheinung schien er plötlich Rembrandt unter ben andern hervorzuleuchten. Ja, das war die Antike, wie sie auch heute noch lebte. Der halbhohe Reithut schimmerte wie ein Helm. Die Locken kamen junglingsweich darunter hervor. Das Mantelchen wehte von den Schultern wie ein Gewand. Wahrlich, herrlicher konnte selbst den Griechen der Gott nicht erscheinen, wie ihm hier in Holland geschah.

Er erhob sich, beschwingt und wunderbar erregt. Die Reiter waren von den Pferden gestiegen, die jest dampfend abgeführt wurden. Er betrat den Plat, auf dem der Stalldunst warm und behaglich lagerte. Die Lohe schimmerte braun, geheimnisvoll braun.

Dort stand auch Jan Sir, die Reitpeitsche nachlässig hin und her schwenkend. Er schien auf jemand zu warten.

"Sieh da, Mynheer Rembrandt", rief er und hob grüßend die Hand im gelben Stulphandschuh. Herzlich ergriff Rembrandt sie, wollte sprechen, von sich, von seinem Auftrag, von der Erscheinung, die ihn soeben beglückte. Aber das Gesicht, das vom Hutrand vers dunkelt ihm unsicher entgegenblickte, war kein Göttergesicht. Es war zwar ein vornehmes, ja sicher ein sehr vornehmes Gesicht, aber es war nüchtern, mit einem übertrieben höflichen Lächeln, voller Menschlickeit, ohne jede Göttlichkeit. Enttäuscht, beinahe abgestoßen, ließ Rembrandt die Hand fallen.

"Lieber, was ist mit dir?" Sir faßte ihn am Arm und druckte ihn heftig an sich. "Nicht ein Wort zum Gruße hast du? Bist du enttäuscht, daß du mich hier getroffen hast? Oder träumst du am hellen Tage?" Aber Rembrandt war schon zu sich gekommen. "Laß nur." Er strich

"Ich kann den herrn nicht empfangen", beschied er die Magd. "Sagt ihm, daß meine Frau einen Sohn geboren hat und noch krank ist. Er soll ein andermal wiederkommen."

Die Magd ging hinaus, kehrte aber gleich zurück. "Der herr verlangt, daß Ihr mit ihm sprecht. Er sagt, das Bild werde Euch gut genug bezahlt. Er könne erwarten, daß Ihr ihm Rede und Antwort steht."

Mit einem unterdrückten Fluch sprang Rembrandt auf und ging auf den Flur hinaus, wo Banning Cocq, mit zornrotem Angesicht, unruhig auf und ab schritt.

"Herr, wenn Euch die Frau schwerkrank ist, wurde ich niemals darauf dringen, Such sprechen zu wollen. Wie kommt es, daß Ihr mir gegenüber nicht so handelt?"

Banning Cocq atmete schwer aus und ein. "Ihr scheint nicht zu wissen, einen wie großen Auftrag Ihr bekommen habt. Die ganze Gilbe wartet darauf, daß sie endlich etwas von dem Bilde sieht. Ihr aber treibt es, als seid Ihr der Auftraggeber und wir hatten kein Recht dazu, auch nur eine Frage zu stellen."

Ein Kinderschrei drang aus der Stube, ein zarter, kläglicher Kinsderschrei. Rembrandt fuhr zusammen, als habe ihn jemand berührt. "Sprecht leise, Hauptmann", gebot er. "Mein Kind wacht auf von Euren Neden. Es ist das vierte Kind. Alle andern sind gestorben. Soll dies jest auch noch sterben, weil Ihr seinen Bater anschreit wie einen Betrüger?"

"Nun, nun", machte Banning Cocq und drehte verlegen an seinem Barte. "Ich habe es ja nicht so gemeint. Und das Schreien soll für die Kinder sehr gefund sein. Ich habe sechs Kinder, und die Frau erswartet wieder eins. Die haben noch viel lauter geschrien. Allerdings ift noch keines gestorben."

"Na also, geht jett und laßt mich in Frieden. Wenn Euch und Euren Freunden das Bild nicht zusagt, konnt Ihr es mir unbezahlt zurückgeben." Rembrandt griff schon wieder nach der Klinke der Tur zum Schlafzimmer.

"Das ift ein Wort", rief Banning, ploplich lebhaft geworden. "Es

glieder davon überzeugt hatte, daß es soviel kosten muß. Wenn es nun aber gar nichts wurde ... Der Teufel soll mich holen, dann bin ich in der Patsche."

"Nun, schließlich gibt es ja immer noch die Möglichkeit, das Bild nicht abzunehmen, falls es Euren Erwartungen nicht entspricht. Ihr habt doch hoffentlich mit dem Waler vereinbart, daß Ihr es nicht auf jeden Kall bezahlen werdet?"

Cocq schüttelte den Kopf. "Ich konnte deswegen ja noch einmal mit ihm sprechen, ihm vorsichtig andeuten, daß Mißtrauen gegen sein Können unter den Mitgliedern meiner Gilde ware. Das wird ihm begreiflich scheinen, und ich bin gesichert."

"Ja, wenn er fich auf fo etwas nachträglich einläßt."

Besorgt sah Banning Cocq vor sich hin. "Wenn Ihr nun noch mit ihm verkehrtet, so meine ich, konntet Ihr Euch dieser Sache ansnehmen."

"Wie gern wurde ich das für Euch tun. Glaubt mir, mir liegt viel daran, daß ihr gut bedient seid. Aber ich vermag bei Rembrandt nichts auszurichten. Es sind Erbschaftsgründe und Familienstreitigkeiten, in denen sich Rembrandt sehr unvornehm verhält, die es mir unmögslich machen, sein Haus zu betreten. Meine Base Saskia sehe ich übershaupt nicht mehr. Er will nicht dulden, daß sie etwas mit der Berswandtschaft zu tun hat."

Banning Cocq nickte trube vor sich hin. Er hatte nicht genau geshört, was Unlenburgh erzählte. Aber daß Rembrandt ein Grobian war, glaubte er ihm unbesehen, obgleich er selber noch nichts Derartisges erfahren hatte.

Nach einigem Überlegen entschloß er sich, schon am nachsten Tage in die Jodenbreestraat zu gehen und nachzuforschen, wie weit das Bild gediehen sei und wie Rembrandt sich verhalten wurde, wenn man davon sprach, daß das Bild nicht bezahlt wurde, falls einige der Dargestellten sich unahnlich finden sollten.

Rembrandt faß an Saskias Bett, als ihm Banning Cocq gemeldet wurde.

boch, wie ich an dem Bilde arbeite. Beinahe Tag und Nacht stehe ich vor der Staffelei. Bedenke doch nur, wieviel Farbe ich hineingesteckt habe. Das muß doch wieder herauskommen. Es ist ein so herrliches Bild."

Sir erhob sich und legte den Arm um des Freundes Schulter. "Lieber", sagte er, "ich will dir gern das Bild abkaufen, wenn ich auch mein Leben lang daran abzahlen sollte. Deshalb mußt du dir feine Sorgen machen. Aber ich glaube nicht, daß sie es dir jemals lohnen werden."

Rembrandt schwieg eine Weile. Dann sagte er leise: "Jan, du sollst es mir nicht abkaufen. Es hatte ja auch fur dich keinen Wert. Das kann ich nicht erwarten. Aber daß es wirklich so ist, daß sie es nicht nehmen können. Jan, wohin bin ich gekommen? Weiß ich nicht mehr, was ein gutes Bild ist?"

"Sicher weißt du das; wie kannst du nur daran zweifeln? Aber die Amsterdamer. Sag selbst, woher sollten sie so viel Kunstverständenis haben?"

"Ja, ja, ich weiß. Ware ich ein Schuster oder Schneider, es wurde mir besser gehen. Aber ein Maler . . . "

Den ganzen Winter hindurch arbeitete Rembrandt wie ein Beseffener an dem Schützenbilde. Er hatte feine Augen fur bas Rind, feine Worte fur die Mutter.

Dann kam das Fruhjahr. An der leichten Mudigkeit, die ihn immer um diese Zeit befiel, spurte er, daß es gekommen war. Er hatte es sonst wohl nicht bemerkt.

Titus, der zarte Anabe, zarter als all seine vor ihm gestorbenen Geschwister, lebte noch immer. Trop des mageren Körpers und der übergroßen Augen schien eine Zähigkeit in ihm zu sein, die ihn, obswohl er mehrere heftige Krankheitsanfälle überwinden mußte, am Leben erhielt.

Rembrandt hatte wenig Zeit und auch wenig Luft, fich um das Rind zu kummern. Saskia aber gab ihre ganze Lebenskraft dafür hin.

soll mir recht sein. Ich werde mich nicht mehr um das Bild kummern und Euch nicht belästigen bei der Arbeit, wenn Ihr mir versprecht, das Bild zurückzunehmen."

"Herrgott, warum sollte ich Euch ein Bild aufdrängen, das nicht gefällt? Ich glaube ja, daß Ihr sehr zufrieden sein werdet. Aber wenn Ihr es nicht seid, behalte ich das Bild."

Grüßend hob er die Hand und ging ins Zimmer zurück. Banning Cocq verließ erleichtert das Haus.

Einige Stunden spåter saß Jan Sir oben im Arbeitsraume neben Rembrandt, der, das riesige Gemalbe der Schützengilde auf der Staffelei vor fich, an der Arbeit mar.

"Ich hatte ihn sehen mogen, diesen Banning Cocq", lachte Sir und spielte mit dem Griffe eines kleinen Dolches, der auf dem Tische lag. "Er muß wißig sein, wenn er fich aufregt."

Rembrandt lachte gezwungen. "Mir war nicht so lustig zumute. Ich wollte ihn vom Halse haben. Aber es war doch falsch, daß ich in seine Bedingung einwilligte."

"Was fur eine Bedingung?"

"Nun, daß das Bild nicht auf jeden Fall abgenommen werden muß. Er hatte Sorgen um das Geld, so daß ich es ihm zusicherte. Und warum auch nicht? Das Bild ist so gewaltig und so ungeheuer, es ist schlechthin einzigartig. Sie mußten vollkommen hirnverbrannt sein, wenn sie es nicht abnahmen."

Jan Sir schwieg eine Weile und sah auf die Hande des Arbeitensten. "Beinahe mochte ich dir raten, das Bild nicht fertigzumachen. Sie nehmen es dir ohnehin nicht ab. Was willst du dann noch all die Zeit hineinstecken?"

Rembrandt legte den Pinsel langsam fort und wandte sich Sir zu. "Was sagst du? Haltst du das Vild für schlecht?"

"Nein, gerade weil ich es für so überaus gut halte. Und wieder deshalb mußt du es auch vollenden. Aber Geld wirst du nicht dafür bekommen."

Rembrandt schüttelte den Ropf. "Das fann ich nicht glauben, Jan. Wirklich, für so dumm kann ich die Menschen nicht halten. Du siehst

Saskia lächelte. "Es darf dich nicht erzürnen. Aber da ich sicher nicht mehr lange lebe, muß das doch geordnet werden, zumal Titus", sie hob den Ropf und sah ihn fest an, "Titus wird am Leben bleiben. Er wird nicht sterben."

Rembrandt war blaß geworden. Er legte das Malgerat zur Seite und ergriff die heißen Hande seiner Frau. "Saskia, was ist ges schehen? Warum willst du von mir fort?"

Saskia lachelte nur. Sie konnte nicht fprechen.

Er ließ sich auf einen Stuhl nieder und nahm sie auf die Knie. "Ist es, weil ich die lette Zeit sowenig an dich und das Kind dachte? Uch, Saskia, das Bild nimmt meine ganze Kraft. Berzeih mir, daß ich nicht mehr vermag. Aber ich bin nicht imstande, an anderes zu denken. Das mußt du mir glauben. Es wird das gewaltigste Bild, das ich in meinem Leben malte. Ich muß es ungestört vollenden."

Sie schmiegte fich an ihn und fagte nichts.

Ploglich fiel ihm wieder ein, warum sie hierhergekommen war.

"Was ist das mit deinem Testament, Saskia? Sag es mir."

"Ich will dir mein ganzes Vermögen vermachen, dir auch die Vorsmundschaft für Titus übergeben und dich zum Verwalter seines Erbes einseten. Ich will dir alles anvertrauen."

Überwältigt druckte er ihr Gesicht an seine Bruft. "Liebe, haft du so großes Bertrauen zu mir? Das habe ich nie vorher so gespurt."

Sie atmete an seinem Halse. Er fühlte, daß ihr Herz hastig schlug. "Bist du frank, meine Saskia?"

Sie richtete sich nicht auf, als sie sagte: "Ich bin zu Tode frank. Das weiß ich seit langem. Aber es wird dich nicht weiter bedrängen. Ich brauche kein langes Krankenlager mehr. Dann beerdigt ihr mich, und es ist alles vorüber. Nur Titus lebt dann noch und wird dir mehr Glück bringen als ich."

"Glud, meine Sassia. Ich weiß nicht, ob das Glud so notig ist für das Leben. Daß die anderen Kinder starben, hat Gott so gefügt. Bielleicht warst du zu jung für mich, Sassia?"

"Zu jung? Bielleicht. Das weiß niemand. Und jest bin ich an beiner Seite fo alt geworden, daß ich schon sterben muß."

Im Winter war Titia gestorben. Damit war der einzige Mensch von ihr gegangen, dem sie in den letten Jahren nähergestanden hatte. Es war keine herzliche Liebe gewesen, aber doch ein verspätetes Gesfühl der Anhänglichkeit an jemand, dem sie blutsverwandt war. Jett war ihr auch das genommen.

Es war ihr ganz recht, daß Rembrandt sosehr in seine Malerei wertieft war. Ganz recht war es ihr, daß er nicht dabei war, wenn ihre Schwäche sie auf das Lager warf und das Fieber der inneren Zehrung sie schüttelte. Es war nichts für ihn, diesen langsamen Bersfall ihres Leibes mitzuerleben. Mochte er hinterher glauben, daß sie gesund und frisch bis zum letten Augenblick gewesen sei.

Wie eine Sache, die ihr schon nicht mehr gehörte, wie einen Besit, an den sie schon kein Recht mehr habe, betreute sie das Kind, ohne Freude, ohne Glück, nur mit der hingebenden Kraft des Sterbenden, der vor seinem Tode alles getan haben will, daß hinter ihm das Leben in der gewohnten Ordnung weitergehe.

So verging das Fruhjahr. Es naherte sich der Sommer. Rems brandt wußte noch immer nichts von dem, was sich in seinem Hause vorbereitete.

Da erschien Saskla an einem Junimorgen, der seltsam dunkels sonnig war, in Rembrandts Atelier. Sie war zum Ausgange gekleis det. Ihr Gesicht war lebhaft und gerotet. Ihre Augen schienen unsausgeschlafen.

Sie trat neben die Staffelei. Er hatte seit Tagen die unteren Ims mer nicht mehr betreten, hatte in der Werkstatt geschlafen und gesgessen. "Ich muß dich einen Augenblick stören. Ich habe etwas Wichstiges vor."

"Warum gerade heute morgen", murrte er. "Ich bin so im Zuge der Arbeit. Ich kann doch auch morgen oder übermorgen . . . ."

"Nein, morgen ist es zu spat. Es geht nur heute noch." Und als er sich erstaunt zu ihr umwandte: "Ich will heute morgen mein Testasment machen."

"Du lieber Gott, was find das wieder für Gedanken? haft du Angst um das Vermögen, oder was ist sonst mit dir geschehen?"

Sie mußte es laufen lassen, wie es lief. Sicher war es gut, wenn Titus nicht allzu weich behandelt wurde. Obgleich er immer schrie, wenn die Magd ihn in die Arme nahm.

Oder schrie er, weil die Mutter ihn verlassen wollte, schon verslassen hatte, weil sie sich nicht um ihn kummerte, ihm keinen Brei gab und kein Hemdchen anzog?

Oder schrie er, weil der Bater Bilder malte, anstatt das Hauswesen zu beaufsichtigen? Wenn der Bater kam, schwieg das Kind, als ängstige es sich. Noch niemals hatte Rembrandt das Kind auf den Arm genommen aus freiem Willen. Berwandte und Freunde hatten es ihm wohl einmal aufgedrängt. Er selbst griff nie danach.

Burde er nachts aufstehen und nachsehen, warum das Kind schrie, wenn sie tot war?

Nein, er stand nicht auf. Aber das Kind schrie. Es schrie fürchterlich, als ersticke es. Die Magd schalt und schlug zu. Saskia wollte aufstehen, das Kind an sich nehmen. Es sollte nicht schreien und dafür geschlagen werden. Es sollte getröstet werden.

Nur eine Mutter konnte troften. Niemand anders konnte das. Ich ohne Mutter, Titus ohne Mutter. Er schreit . . . Habe ich das Testasment falsch gemacht? . . . Ich habe ihm die Mutter verweigert.

Unter der Erde die eine ... über der Erde ... feine ...

Er schreit ... schreit ...

Saskia van Uylenburgh wachte nicht wieder auf.

Sie waren alle gekommen, Freunde und Berwandte, um Saskia das lette Geleit zu geben und um dem zurückgebliebenen Mann die Hand zu drücken. Rembrandt blickte finster um sich und wußte nichts zu entgegnen auf all die Zusprüche und Tröstungen.

In der Dude Kerk stand er am Grabe wie ein Lebloser. Am Morsgen hatte ihm der Notar Barchmann das Testament verlesen. Tatssächlich hatte Saskia ihm alles vermacht, wie sie ihm gesagt hatte. Aber sie hatte zur Bedingung gestellt, daß er keine Frau wieder nehme. Im Falle seiner Wiederheirat sollte das ganze Vermögen an Titus fallen.

Sie glitt von seinem Schoß herunter und stand vor ihm. "Nun gehe ich zum Notar Barchmann. Das Schriftstuck ist aufgesetzt. Ich brauche nur die Unterschrift zu leisten. Aber gesagt haben wollte ich es dir vorher."

Er sah ihr nach, wie sie so leicht und unirdisch aus dem Zimmer ging. Das Kleid schleppte über den Boden hin, so, als schwebe sie auf einer Wolke.

Er machte fich bann wieder an die Arbeit.

"Wird das Rind bestimmt am Leben bleiben, Geertje?"

"Gewiß doch, Frau. Es ist schon ganz gut herangewachsen. Es darf nur nicht verzärtelt werden. Ihr seid in Eurer Kränklichkeit viel zu welch mit ihm. Wenn es kräftig ist, bleibt es doch sicher am Leben."

Saskia drehte sich zur Wand, indes die Amme, das Kind auf dem Arm, sich vom Stuhl erhob. "Ihr seid jest mude. Überlaßt mir ruhig das Kind. Ich kann es huten so gut wie Ihr. Inzwischen schlaft Ihr ein wenig; dann kommt der Eheherr, und Ihr könnt ihn mit frischen Kräften empfangen. Männer haben es gern, wenn die Frauen am Abend wacher sind als sie selbst."

Sie kicherte. Ein blobes, haßliches Lachen erbreiterte das Gesicht zu einer fürchterlichen Maske. Aber Saskia sah es nicht. Sie wußte nicht, warum der kleine Titus schrie. Geertje ging zur Tur hinaus, ihm abwechselnd freundlich und heftig zuredend.

Im fiebrigen Dunst sah Saskia das Gesicht der Amme und das ihres Mannes vor sich. Eigentlich ist Geertje eine schlechte Frau, eine Witwe, die alles hinter sich hat, der es auf nichts mehr ankommt, bachte sie. Soll ich Rembrandt nicht sagen, daß er sie entläst? Aber dann sah sie Rembrandt an der Staffelei stehen, vertieft in die Arsbeit, unwirsch über jede Störung. Es war nicht möglich, daß man von ihm verlangte, eine Magd zu entlassen und eine neue einzustellen.

Aber ich, die Mutter? Sie versuchte sich aufzurichten. Es ging nicht. Der Schweiß brach ihr aus von der Anstrengung. Es ging gar nichts mehr.

einiger altlicher Tanten, die das mutterlose Rind mit ihren Russen überhäuften. Geertse lachte und zeigte breite, niedrige Zahne. Schütstelnd und plappernd suchte se das Kind zu beruhigen, das in ihrem Urm lag, als sei es völlig ihr eigen.

Manasse trat mit Bueno and Fenster. Es war das Fenster, an dem Saskia oft gesessen hatte. "Db Rembrandt sich gar nicht zeigen will?" fragte er leise.

Bueno zuckte die Achseln. "Man weiß nicht, was er denkt. Des Kindes wegen mußte er sich aufraffen. Bielleicht ist etwas geschehen, das er uns nicht sagen kann. Es macht den Eindruck, als ist es nicht nur der Tod der Frau, der ihn getroffen hat."

"Glaubt Ihr, daß er selber frank ift und fich vor einem Zusammen» bruch seiner Korperkrafte fürchtet?"

Bueno schüttelte den Kopf. "Gestern habe ich ihn, gegen seinen Willen, untersucht. Ich fand nichts an ihm, als daß die Augen völlig überanstrengt sind. Das nimmt mich auch nicht wunder. Er muß die letten Wochen unausgesetzt gearbeitet haben. Das halt der stärkste Körper nicht aus. Dazu kommen die schwierigen Verhältnisse. Ich fürchte, seine Geldangelegenheiten sind nicht in Ordnung. Der Unsglückliche, jetzt hat er seine ganze Lebenskraft gewissermaßen dafür verpfändet, daß dies Haus ihm gehört. Und nun stirbt die Frau. Was soll es ihm da noch? Ich bin der Ansicht, daß er allein sich in einem ärmlichen Hause mit bescheidener Werkstatt besser am Platze fühlen würde als in dem vornehmen Hause."

Manasse wiegte den Kopf. "Das Leben spielt unserm Freunde sehr übel mit. Ich habe ihn so oft gewarnt. Aber ihm fehlt jegliches Gesfühl für geschäftliche Dinge."

"Wenn er nur eine richtige Magd für das Kind fånde. Diese Geertje ist wirklich nicht dafür geeignet. Aber für so etwas hat Remsbrandt natürlich gar keinen Blick. Er wird ihr ohne Nachdenken das Kind überlassen. Dieser derben Frau das zarte Kind."

"Ich wies ihn heute morgen schon darauf hin. Er lachte. Sie ist doch gesund und fraftig. Sie versteht etwas von Kindern. Was braucht es mehr?"

Saskia hatte also gewollt, daß er und das Kind sich ohne eine Hausfrau durchs Leben helfen sollten, denn sie wußte, daß er ohne ihr Bermogen nicht haushalten konnte.

Oder sollte das Ganze von ihr noch anders gemeint sein, sollte sie wirklich an seinem Besitz auch über die Trennung hinaus festhalten wollen?

Der Notar hatte gelacht. "Sie wollte es so, obgleich ich es ihr ausredete. "Was heißt ehelichen?" sagte ich ihr. "Kann Euer Mann nicht Weiber genug ohne Ehe nehmen? Kann er nicht eine Frau heiraten, die viel reicher ist als Ihr?" Aber sie meinte, Ihr waret kein Frauenkenner. Es sei besser, sie beuge vor."

Als aber Rembrandt noch immer wie gelahmt auf das Papier starrte, das so ratselvollen Inhalt hatte, hatte ihm der Notar auf die Schulter geschlagen: "Mann, bei Euren Einnahmen, Eurem großen Namen, was kann Euch an diesem Bermögen gelegen sein? Ihr versbient doch mit einem Schlage mehr, als die Zinsen einbringen."

Rembrandt hatte dazu nichts gesagt und sich verabschiedet. Jett stand er am Grabe und horte, was der Prediger von Saskias Muttersliebe sprach, von ihrer Treue zum Manne und ihrer haushälterischen Hingabe.

Es fehlte nicht viel, er håtte laut hinausgelacht in diese feierliche, tranenreiche Versammlung. Wißt ihr, was für eine Frau das war? Wie verräterisch, wie maßlos in ihren Begierden?

Aber er stand am Grabe und horte die Worte des Predigers an. Es war nicht an ihm, diese Sache aufzudecken. Un ihm war es, weiter seine Bilder zu malen und Titus großzuziehen, wie es auch kam.

Nach der Beisetzung versammelten sich die Freunde alle im Hause an der Breestraat. Es wurde ein gutes Essen aufgetragen; der Wein ward nicht gespart.

Mur Rembrandt ließ sich nicht sehen. Bueno und Manasse, die nebeneinander saßen, warfen sich unruhige Blicke zu. Bedrückt schwiesgen sie in dem lauten Treiben, das sich bald in dem überfüllten Raum breitmachte. Geertje, die breite, derbe Kindsmagd, hatte den Knaben Titus hereingetragen. Er schrie unter den sturmischen Liebkosungen

"Wic lange hat dich die Frau gedingt?"

Geertje lachte und zeigte die breiten Zahne. Ihr haar hing unsordentlich in die niedrige Stirn. "Sie hat davon nicht gesprochen. Sie hatte wohl schon andere Gedanken im Ropf. Ich war ihr recht. So überließ sie mir das Kind. Oder meint Ihr, ich versehe an dem Kinde etwas?"

Ihre Augen funkelten, freundlich und doch drohend. Rembrandt war verwirrt. "Nein, nein, an so etwas dachte ich nicht. Nur mußte ich sehen, daß mit der Zeit jemand ins Haus kommt, der die ganze Wirtschaft übernehmen kann. Die Köchin ist unredlich. Sie steckt viel in die eigene Tasche. Ich kann mich darum nicht kummern."

"Wenn Ihr es wünscht, will ich gern der Köchin auf die Finger sehen, obgleich es schwer ist, solange man keine rechte Befugnis das zu hat."

Sie ließ die Zunge abwartend zwischen den Zahnen hangen, als laure sie auf eine Beute. Der Anabe Titus schlief auf ihrem Urm, die Fäuste gegen das Gesicht gedrückt.

Rembrandt betrachtete das Kind, das so vertrauend, so hilflos und ohne Wissen auf dem Arm lag. Er, der Later, kummerte sich nicht um das Kind. Aber es wuchs heran. Es verließ ihn nicht. Es ging nicht den übrigen Geschwistern nach.

"Die Befugnis könnte ich dir geben", sagte er. "Ich weiß nur nicht, ob du lange bei mir bleiben willst? Die Frau sprach immer gut von dir." Das lette entfuhr ihm gegen seinen Willen. Er hatte in Wahrsheit nie mit Saskia über die Umme des Kindes gesprochen.

"Mein Mann ist schon lange tot", begann Geertje redselig. "Er war Trompeter. Bon ihm erbte ich ein kleines Vermögen, das mich wohl ernähren könnte. Anch habe ich Verwandtschaft in Gouda. Einen Bruder und so."

Sie ließ wieder die Zunge aus dem Munde hangen. Rembrandt fühlte sich hilflos. Ihn reizte diese Zunge maßlos. Die Haare, das Aleid, das so ganz anders roch, als Saskias Aleider je gerochen hatten. "So schere dich zu deiner Verwandtschaft", schrie er. "Ich finde, bei Gott, etwas Besseres als dich."

"Was braucht es mehr. Das sieht ihm ahnlich. Weil er selbst ein Gewaltiger ist an Korper und Seele, deshalb glaubt er, es musse allen andern auch so wohl sein."

Sie schwiegen, denn soeben betrat Rembrandt das Zimmer. Er war betrunken und sah aus glubenden Augen auf seine Gafte.

"Sie ruht nun unter der Erde", sagte er, "wir wollen das Totens mahl beginnen."

Die Gaste setten sich nieder, bedruckt und schweigsam, ba ber Sausherr so fremd mar.

Nebenan schrie das Kind. Laut horte man die Magd schelten, da die bedienende Kochin die Eur offnete.

"Das Kind foll nicht schreien", rief Rembrandt, mit vollem Munde fauend.

"herr, es schreit den ganzen Tag. Wir konnen es nicht beruhigen", sagte die Magd.

"So tragt es fort, zu einer Nachbarin, in den Garten, auf den Boden. Es ist mir gleich. Tragt es nur fort."

Die Gaste sahen sich betreten an. Jemand wollte den Mund offnen. "Das arme Rind . . . ."

Aber Rembrandt blickte so gebietend um sich, daß man einen Bors nesausbruch befürchten mußte.

Es dauerte dann nicht lange, da war er so betrunken, daß niemand es mehr mit ansehen konnte. Manasse und Bueno führten ihn die Treppe hinauf und betteten ihn in der Werkstatt auf sein Lager. Er lallte im Schlaf wie ein Kind. Dann war er völlig entsunken.

Sowenig Rembrandt danach gelüstete, mit der Magd Geertje eine Unterredung zu haben, sosehr er munschte, sie mochte stillschweigend die Leitung des Hauswesens übernehmen, damit er ungestört weitersarbeiten konnte, sowenig konnte er Manasses Warnungen aussweichen, der immer wieder darauf hinwies, daß Titus eine bessere Amme verdiene.

Eines Morgens, als er Geertje mit dem Kind im Arm auf dem kleinen Hof auf und ab schreiten sah, trat er zu ihr.

Einige Tage darauf betrat Banning Cocq das Haus an der Jodenbreeftraat. Rembrandt hatte ihn zu sich bitten lassen. Das Bild sei fertig. Er moge es ansehen.

Geertje empfing den Besucher an der Tur mit grinjendem Anicks. Sie rief ins Haus: "Meister, Euer Besuch ift da." Das Kind an ihrer Hand stand auf schwachen Beinen und blickte angstlich um sich.

Banning Cocq entsann sich, daß das Haus früher heller und vornehmer ausgesehen habe. Auch war das Rind nicht so gepflegt und sauber, wie man es wohl von Saskias Hand erwartet hatte.

Mitleidig lächelnd trat er auf Rembrandt zu, der ihn die Treppe hinaufgeleitete.

Sie betraten die größere der beiden Werkstätten. Das Bild war in das Licht gerückt. Breit und ausladend stand es auf der Staffelei. Es schien, als wolle es das Zimmer sprengen.

"Ihr durft nicht vergessen, daß es hier in diesem Raum nicht Platz genug hat", begann Rembrandt und führte den Hauptmann heran. "Ihr mußt Euch hier hinstellen, nein, nicht so nahe heran. Hier, dies ist der beste Platz, ich weiß es."

Er ließ den Besucher auf dem angewiesenen Plat vor dem Bilde stehen und trat and Fenster, ihm den Rucken kehrend, so, als wolle er jede Beeinflussung vermeiden.

Banning Cocq blickte auf das Vild, schob den Ropf vor, legte ihn auf die linke und auf die rechte Seite. Dann warf er einen unsicheren Blick zu Rembrandt hinuber. Aber von dem kam ihm keine Hilfe.

So blickte er wieder auf das Bild, bis ihm die Zeit lang wurde. Laut und vernehmlich rausperte er sich.

Rembrandt drehte fich um. "Nun, Hauptmann?"

Cocq blickte auf den Maler, der mit verschrankten Armen am Fenster stand. "Ja", sagte er, "es ist doch merkwürdig, was Ihr da gesmalt habt. Warum habt Ihr Euch gar nicht an den Auftrag geshalten?"

Rembrandt machte ein höflichserstauntes Gesicht. "Wieso habe ich mich nicht an den Auftrag gehalten? Bestelltet Ihr nicht ein Schügenstüch?"

Die Magd blickte ihn entruftet an. Das Kind erwachte und griff schreiend nach ihrem Haar.

"Wie konnt Ihr nur das Kind so erschrecken. Wenn das Eure Frau erlebte."

Rembrandt seufzte und schlug mit der Faust gegen die Hauswand. "So sag, ob du bei mir bleiben willst, ob du das Haus gut verwalten und das Kind wie dein eigen hegen willst?"

"So hat er sich mahrscheinlich von diesem Weibsbild überreden lassen. Es war einfacher so, meinte er, als wenn er lange nach einer anderen Magd gesucht hatte. Bon der Berwandtschaft könnte er niesmand um sich dulden. Und Geertje ware für das Kind die allerbeste." Manasse sprach mit besorgter Miene.

Aber auch Bueno schüttelte den Kopf. "Sie sieht doch wirklich nicht so aus, als wenn sie etwas ohne Berechnung tate. Sie wird schon ihr Teil dabei herausschlagen. Es fragt sich nur, wieviel sie dem armen Rembrandt zum Schlusse kostet."

"Ach, er ist ja nicht mehr Herr seiner selbst. Ich war neulich bei ihm. Er malte noch immer an dem Schützenstück. Seine Wangen siesberten. Manasse, sagte er, sagt nicht, was Ihr von dem Vild denkt. Ihr könnt es nicht verstehen. Ich weiß das ohnehin. Ich habe nicht für meine Mitwelt gemalt, ich habe für die Nachwelt gearbeitet. Aber wer soll es Euch bezahlen, Meister? Die Nachwelt kann Euch doch keinen Lohn bringen. Er lachte und zeigte nach oben. Das wird der da droben alles verrechnen. Man muß auch bei ihm auf kommende Zeiten sorgen."

"Wie fieht benn bas Bilb aus?"

"Ich verstehe es nicht. Es ist groß. Er spricht davon, daß er dabei viel an Jakob Bohme gedacht habe. Zum Schluß hat er Saskia, klein, wie eine Zwergin, hineingemalt. Als sei ste aus dem Grabe hervorsgetaucht, so schwebt sie durch die Reihen der Manner, die sie nicht sehen. Sie ist das hellste Licht auf dem Bilde."

"Was werden nur die Mitglieder der Gilde zu solch einem Bilde sagen?"

herbeizuholen, daß sie das Bild in Augenschein nehmen. Aber abges nommen wird es Euch bestimmt nicht."

Raschen Schrittes verließ er das Zimmer.

Langsam ging Rembrandt an die Staffelei heran, nahm das Tuch vom Tische und deckte es wieder über das Bild mit sachten Bewes gungen.

"Es follte niemand fo fchreien vor diefem Bilde", fagte er zu fich.

Es half aber nichts, das Vild mußte in das Gildehaus in der Doelenstraat geschafft werden. Die Auftraggeber verlangten es so. Da einige von ihnen schon ihren Anteil bezahlt hatten, mußte Remsbrandt wohl oder übel Folge leisten und das Vild aus seinem Hause geben, damit es alle in dem Saal, für den es bestimmt war, beursteilen konnten.

Es miffiel allen gånzlich. Lachend erzählten sich die Mitglieder der Lucasgilde, welche Drohungen man gegen den Maler ausgestoßen habe, wie Zorn und Enttäuschung sich Luft gemacht hätten. In der ganzen Stadt wurde kaum von etwas anderem gesprochen als von dem Vilde Rembrandts. Gerüchte schwirrten herum, und haufen-weise drangten sich die Neugierigen in das Gildehaus, das berühmte, verlachte, verhöhnte Vild zu sehen, das so unberührt von der Wand herabsah.

Rembrandt ging in jenen Tagen nicht aus dem Hause. Er ließ keinen zu sich heran, vermied jedes Gesprach und jede Auseinanderssetzung. Unbeirrt und unbeeindruckt arbeitete er an seinen Aupfersstichen weiter, von denen gerade eine große Anzahl in der Presse lagen. Seine Augen waren mude und überanstrengt. Der Rücken schmerzte ihn. Er fürchtete krank zu werden.

Da trat, an einem lachenden Herbstmorgen, als der Wind frisch durch die Fenster strich, Jan Sir herein. Er war eine Zeitlang auf seinem Gute Elsbroef bei Hillegoom gewesen, das die Familie vor kurzem angekauft hatte. Gestern war er zurückgekehrt. Sein erster Gang galt dem Freunde.

Wie der lachende Berbstjonnenschein mit seiner leise schmerzenden

"Ja, aber dies ist doch wirklich kein Schützenstück. Man erkennt doch keinen einzigen Mann auf dem Bilde. Warum — ich will gar nicht von mir sprechen — warum maltet Ihr niemand so, daß man ihn wirklich erkennen kann? Einer ist verdeckt, der andere ist im Schatten. Sie bewegen sich auf eine ganz seltsame Art. Man sollte meinen, es sei eine Schauspielertruppe. Hat man jemals auf diese Weise eine Schützengilde gemalt? Es sind doch wahrlich genug Borsbilder vorhanden." Cocq bewegte die kleinen Hände durch die Lust. "Da sind Hals und Helst und wie sie alle heißen. Aber Ihr müßt es so machen, als seien wir eine Horde Wilder."

Rembrandt blickte schweigend auf den Redenden. Schließlich sagte er: "Es schien mir so am besten getroffen."

"Gar nicht ist es getroffen", schrie Cocq erregt. "Ihr steht da und seht mich an, als sei ich ein Dummkopf. Ich frage Euch, was soll das Ganze? Was soll das Dunkle? Was soll das Geheimnisvolle? Sind wir nicht ehrbare Bürger? Was wollt Ihr und wie Verbrecher in der Nacht darstellen?"

"Herr Cocq", Rembrandt trat an den Anfgeregten heran. "Beschenkt doch nur das eine: ich, der Künstler, habe Wochen und Monate gebraucht, um dies Bild zu malen. Ich habe beinahe Tag und Nacht davorgestanden. Ich verlange nicht, daß Ihr es gut findet. Aber ich verlange, daß Ihr meine Arbeit achtet. Ihr scheltet mich wie einen Lateinschüler, der seine Sache nicht versteht. Dabei steht Ihr erst wenige Augenblicke vor dem Bilde. Ich sage Euch, Herr Cocq, wäret Ihr das größte Genie aller Länder, Ihr wäret nicht imstande, das Bild in so kurzer Zeit zu begreifen."

"Gar nicht will ich es begreifen", schrie Cocq wütend. "Ich habe ein Vild bei Euch bestellt, das Sinn und Verstand haben soll, das jeder ansehen soll, ohne großes Rätselraten. Ihr brüstet Euch damit, daß Ihr Zeit zu dem Vilde brauchtet? Dafür wurdet Ihr bezahlt, Meister Rembrandt. Meint Ihr etwa, wir brauchen keine Zeit, unser Geld zu erwerben?" Er lachte und drehte sich auf dem Absah um. "Ich werde Euch den Gefallen tun, die klügsten Köpfe aus der Gilde

So wurde denn beschlossen, daß sie am übernächsten Tage mit Sir' Reisewagen fahren sollten. Der Wagen mit ihren Arbeitsgeraten und Büchern sollte ihnen gleich nachkommen.

Geertje hatte nichts dawider, daß Rembrandt fie fur einige Zeit mit dem Kinde allein ließ. Sie half ihm sogar, seine Sachen zusams menzupacken, und sprach ihm gut zu, die schönen Herbsttage in der frischen Landluft ja recht zu genießen.

Ms aber der Wagen vor dem Hause hielt und Rembrandt Titus zum Abschied füßte, weinte das Kind fläglich und klammerte sich an den Bater wie noch nie. Erschüttert reichte Rembrandt der Magd das Kind. Er hatte Tränen in den Augen und war noch lange bedrückt im Herzen, als sie aus der Stadt hinaussuhren.

Der Landstt der Familie Sir lag in einem Parke, der nach engslischem Muster eingerichtet war. Quellen waren fünstlich verschlunsgen durch das Gelände geleitet. Hohe Baumbestände waren zu malesrischen Aussichten vereinigt. Überall leuchtete der gepflegte grüne Rasen.

Rembrandt fand zwei schöne, lichte Zimmer vor, in benen er gut arbeiten konnte. Um andern Ende des Flures wohnte Jan Sir. Zu den Mahlzeiten trafen sie sich im Gartensaal, wo sie auch des Abends saßen, sich etwas erzählten oder vorlasen. Manchmal ergriff Jan Sir auch die Klöte und spielte in die Nacht hinaus.

Ja, wahrhaftig, hier lebte es sich gut. Ein rascher Nitt, ein kaltes Bad, ein langer Spaziergang, das waren Dinge, die das Herz und den Leib frei machten. Zum ersten Male dachte Nembrandt darüber nach, daß er eigentlich ein Stubenhocker war, einer, der seinen Körsper nicht bewegt, auch nie an ihn und seine Bedürfnisse denkt. Er lebte wie ein Tier im Gefängnis, brauchte Seele und Verstand und höchstens die Augen. Alles andere war ihm beinahe fremd.

Einem Baum in der Ebene fühlte er sich wie einem Freunde versbunden. Biele Tage war er jeden Morgen zu ihm gegangen. Er stand südöstlich des Herrenhauses, allein, auf einer kleinen Anhöhe. Der Bind, der vom Meere kam, konnte bis zu ihm streifen. Aber er war nicht gefährdet durch den Sturm und nicht gefährdet durch die Höhe,

Schönheit faß er im Zimmer, hielt ohne Schen des Freundes Hand und sprach ihm gut zu.

"Ich hörte draußen von dem Mißgeschick mit dem Vilde. Ich habe es ja kommen sehen. Aber laß dir darum keine grauen Haare wachsen. Das vergeht auch wieder und wird vergessen. Fürs erste mußt du einmal hier heraus. Draußen bei Hillegoom ist es wunderschön. Du glaubst nicht, wie gut das Leben in der Natur ist. Wir reiten, jagen, fahren an die See, fischen und lassen den lieben Gott für alles andere sorgen. Ich bitte dich von Herzen, komm mit mir. Ich bin nur einiger Bücher wegen in die Stadt gekommen. Die Mutter lasse ich hier in Umsterdam. Wir sind also ungestört."

Rembrandt schwieg und blickte vor sich hin. "Ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Die Arbeit . . . "

"Nun, arbeiten kannst du da draußen noch viel besser als hier. Da merkst du nichts vom Klatsch der Burger. Da siehst du nicht jeden Tag dieselben unangenehmen Gesichter, hörst nicht die gleichen lästisgen Reden. Ich habe an meiner Medea zu arbeiten und werde dir deshalb auch nicht zur Last fallen. Jeder richtet sich eben die Tage so ein, wie es ihm gefällt. Ich denke, du solltest mich gut genug kennen, um zu wissen, daß ich dich nicht störe."

Rembrandt ftrich selbstvergessen über die schmale, weiße Freundesshand. Sie war so gang anders als feine eigene, die von den scharfen Sauren der Anungen, von der Farbe angegriffen war.

"Und Titus?" fragte er.

Ian Sir sah sich verlegen um. "Gott, das Kind. Ja, daran habe ich natürlich nicht gedacht. Kinder sind unangenehm, ich weiß. In dem Alter, in dem der Kleine ist, sind sie für Manner eine Qual. Aber du hast doch eine Magd dafür. Du kannst ihr das sicher gut überlassen. Ich wette, du siehst auch hier den ganzen Tag nicht einmal nach dem Kind."

Er lachte. Aber Rembrandt blickte bedrückt und bekümmert in sein heiteres Gesicht. "Leider bin ich ein schlechter Bater. Aber du hast recht: ich weiß nicht, was ich mit dem Kinde anfangen soll. Und Geertje macht ja wirklich alles gut."

Zugleich aber war das Ganze wie das Gesicht eines Menschen, das von Wellen überflutet wurde, die schließlich als feiner Hauch in der Luft zerflossen. Das Dröhnen im Gefüge schwoll an. Es drohte zur Stimme zu werden. Grenzen wankten. Zersprengung begann. Und wie hineingezwängt in ein Gewaltiges saß Rembrandt. Der Atem wurde ihm zu eng. Er ballte die Hände, um sich zurückzurufen.

Da wurde ihm mit einem Male wieder ganz hell. Die Hulle war hinweggenommen. Da stand er wieder auf der nebligen, unendlichen Fläche suböstlich vom Landhaus. Bor ihm war der Baum. Die Krone steckte noch immer im Nebel.

Das Sfizzenblatt hatte der Wind weit abgetrieben. Es leuchtete in der Ferne beharrlich weiß.

Ermudet, erschopft, ausgesogen, trat Nembrandt den Heimweg an. Er ftolperte und murrte fluchend wie ein Fuhrknecht, dem die Pferde im Sand stedengeblieben find. In seinem Zimmer angekommen, warf er sich aufs Bett und schlief bis zum Abend.

Jan Sir hatte schon mit dem Mahle begonnen, als Rembrandt den Speisesaal betrat. Er af eine Pastete, die nach dem gleichen Rezept ihm jeden Abend vorgesetzt wurde.

Sicher hatte er heute, wie alle Tage, an seinem Drama geschrieben. Zwanzig oder dreißig Berse fertiggestellt, daran gefeilt und geandert. Nun saß er hier zufrieden und behaglich und aß seine Pastete.

"Ein Vers wollte mir heute gar nicht gelingen", begann er freundslich, als Rembrandt, dumpf und abwesend, keine Speise berührte. "Das hat mich aber nicht so geärgert wie dich scheinbar das weggeswehte Skizzenblatt."

Weggewehtes Stizzenblatt. Rembrandt hob den schweren Kopf. Ich bin ja betrunken. Wie kann Jan Sir wissen, daß mir ein Skizzen, blatt verlorenging? Es lag so weiß auf dem braunen Erdboden.

Aber die Sache mußte stimmen. "Sieh her", sagte Jan. "Dies Blatt brachte Jochen, der Hirt. Es lag unter der Eiche auf der Schaf» weide. Auf der einen Seite ist ein Entwurf, von deiner Hand gezeichs net. Auf der anderen Seite Stricheleien, von denen du sicher sicht weißt, was sie bedeuten wollen."

in der sich seine Krone so ungehindert ausbreitete. Er war schön gewachsen, dieser Baum. Glückliche Sterne mußten über seinem Leben gestanden haben. So ersichtlich gut und gleichmäßig war er gediehen. So regelmäßig und ohne Qual waren ihm die Afte gewachsen.

Eines Morgens, da Rembrandt wieder zu ihm schritt, waren die Nebel noch im Steigen. Es schien, als konne die Sonne ste heute nicht überwinden. Tau und Tropfen hingen im Grase, an den Spinn-weben, die den Boden mit grauem Flor überdeckten. Es roch rauh.

Dort hinten stand der Baum. Breit spannte er seine frummen Afte in die Nebelschwaden, die seinen Wipfel umhüllten wie einen Berg. die Erde wölbte sich um den Stamm herum. Es sah aus, als hatten die machtigen Wurzeln sie angehoben.

Rembrandt blieb stehen und fah hinüber. Von diesem Plat aus hatte er ihn in feiner ganzen Wucht und Größe vor sich.

Während er auf dem Boden den Mantel ausbreitete, sich niederzus lassen, kroch eine Schlange vorbei. Grau und langsam wand sie sich durche Gras. Ein Efel faste Rembrandt. Er kannte sich selber kaum. Die Augen geschlossen, stand er eine ganze Weile, ehe er wieder herr über sich war.

Von weit her rauschte der Baum. Ein Windhauch hatte die nebelsträge Luft in Bewegung gebracht. Rembrandt sah ihn an. Zu seinen Füßen konnte die Schlange kriechen. Ihn berührte sie nicht. Wo der Mensch seiner Sinne nicht mächtig bleibt, da steht der Baum unsberührt.

Er zog ein Skizzenheft hervor und machte die ersten Striche. Da geschah etwas Gewaltiges.

Das Sfizzenblatt fiel ihm aus den herabsinfenden Händen. Seine Blicke wurden starr. Der Baum war ganz nahe, war um ihn wie etwas Bezwingendes. Ein Rauschen und Schweigen, ein Steigen und Fallen geschah. Aus dunklen Tiefen stieg der Saft empor, übersrieselte die Wurzeln, stieg weiter, quoll in den Stamm, sog sich in die Blätter und verflüchtigte sich in den Himmel. Aber von unten stieg es wieder auf und schwoll über, ein Strom und ein Drang.

Geertje das Rind nicht zu ihm bringe. Es store ihn. Aber jett wußte er, das war keine Storung gewesen, das war Helligkeit und Ermunte-rung, wie sie lieblicher nicht geboten werden konnte.

Im Zimmer vor der großen Werkstatt hatte er das Kinderlager einrichten lassen. Er selbst schlief beinahe nur noch im Atelier und ging des Nachts oftmals hinüber, das Kind zu betten, ihm Wasser zu reichen, es zu beruhigen in seinen Fieberträumen.

So hatte er auch eine Nacht bis jum Morgengrauen gewacht. Dann mar er erschöpft hinübergegangen. Es mochte seinen Willen haben. Er mußte schlafen.

Aber er war faum eingeschlafen, ba weckten ihn Schreie vom Rebenzimmer. Er sprang auf, ungeduldig, warf einen Mantel über.

In der Tur blieb er stehen. Geertje stand inmitten des morgendammernden Raumes, noch nicht vollständig angekleidet, das wirre Haar nicht gekämmt. Sie hatte den Anaben auf den Arm genommen und sprach auf ihn ein. Ihre roten Arbeitshände streichelten den blonden Haarschopf, der über ihren Arm hing. Das Kind schluchzte noch einige Male tief auf. Dann legte es sich wie beruhigt an ihre Brust und schlief ein.

Jest blicke sie zu Rembrandt hinüber. "Ihr habt das arme Kind allein gelassen", sagte sie vorwurfsvoll. "Hätte ich das gewußt, dann hätte ich die Nacht gewacht. Ihr wist doch, daß es lebensgefährlich frank ist."

Sie erwartete feine Antwort von ihm, sondern schüttelte mit der linken hand die Riffen auf, mahrend die rechte das Kind hielt.

"Gib mir das Kind folange", fagte Rembrandt und trat heran.

Sie überließ es ihm schweigend, deckte die Laken auf, breitete die Decke aus. "Gebt ihn her"; sie griff nach dem Knaben und legte ihn hin. "So, jest wird er ruhig sein."

Wie sorgsam ihre schweren Hande den zarten Leib betteten. Wie achtsam sie war, trot ihrer rohen und derben Natur. Dabei war sie doch nur die Magd, nicht die Mutter. Aber es war sicher, sie ware in der Nacht nicht vom Lager gewichen. Sie war treuer als er gegen seinen Sohn.

Rembrandt betrachtete das Blatt. "Ich weiß, ich habe es verloren. Ich hielt es nicht für wertvoll."

Ian lachte. "Siehst du, das sieht dir ahnlich. Anstatt mit jedem Feten zu geizen, auf dem deine Hand geruht hat, last du so was auf freiem Felde herumtreiben."

Rembrandt seufzte und zog einen mit Kase belegten Holzteller heran. "Ach, du weißt ja ebensogut wie ich, daß die Zeiten vorbei sind, in denen jeder Zettel von mir einen klingenden Wert hatte."

"Wenn du nicht selber immer davon sprichst, wird das niemals eintreten", sagte Jan Sir, nicht ohne eine leichte Schärfe in der Stimme. "Wie kann nur ein Maler, auf der Hohe des Ruhmes wie du, fortwährend von seinem Abstieg sprechen. Der Kapitan, der ims mer vom Untergange spricht, halt keinen Schiffer an Bord."

"Schon gut", wehrte Rembrandt ab, "wir wollen uns nicht den Abend mit solchen Gesprächen verderben. Wenn nur deine Freundsichaft mir gewiß ist, soll mich alles andere nicht fummern."

Sie fließen an. Die Glafer gaben einen ungetrubten Rlang.

Es war nicht leicht, sich nach diesen Tagen der Muße und des Wohlbefindens im eigenen Hause in Amsterdam wieder einzuleben. Zwar blieb das tägliche Zusammensein mit Jan Six. Aber es war nur ein kummerlicher Ersatz für die vergangenen schönen Tage. Auch brachen Not und Sorge von vielen Seiten auf den Witwer ein.

Sastia war ein Jahr in der Dude Rerf begraben, da erfrankte Titus. Bange Tage verbrachte Nembrandt an seinem Lager.

Bis jest hatte er die Gegenwart des Kindes hingenommen wie etwas Selbstverständliches. Er hatte wenig Zeit und wenig Liebe für das stille Geschöpf, das nur manchmal scheu an die Tür der Werkstatt pochte und mit Blicken und leisen Lauten vom Bater Beachtung forderte.

Nun aber war das ganz anders. Die Krankheit hatte gezeigt, wie sehr er mit Titus verbunden war. Fehlte nicht beim Mittagsmahle etwas, wenn das Kind nicht dabeisaß und mit ernsthaften Blicken dem Bater beim Effen zusah? Oft hatte er gescholten und verlangt, daß

"Und wenn alles wahr ware, was Ihr sagt, Herr von Uylenburgh? Wenn Rembrandt mit der Amme seines Sohnes das Bett teilte? Euch trifft das doch nicht. Ihr seid doch ganz unbeteiligt an seinem Leben. Was kommt Ihr zu mir und redet wie ein Bußprediger?"

"Herr Sir, habt Ihr schon das neueste von Rembrandt gehört?"
"Ich habe, da ich täglich mit Rembrandt Umgang pflege, nicht nötig, von anderen das neueste zu erlauschen, herr van Uylens burgh."

"Ach, auch Ihr seid so ganz in seinen Banden, daß Ihr nichts andes res hören wollt? Es ist seltsam, daß alle, die mit ihm umgehen, wie verzaubert sind."

"Bon Zauberei und Berzauberung konnt Ihr bei mir mit dem besten Willen nicht reden, Uylenburgh. Ich bin ein Philosoph. Ich bin ein gebildeter Mann. Bei mir gibt es keine unklaren Dinge. Ich hasse alle Geheimniskramerei."

"Dann werdet Ihr sicher nicht lange mehr bei Rembrandt auss dauern. Seine Geldverhaltnisse, seine Familienverhaltnisse, alles ist unklar. Alles ist Geheimniskramerei. Seid auf der Hut, Herr Sir, daß Ihr nicht in einen Zusammenbruch verwickelt werdet, der noch die ganze Stadt beschäftigen kann."

Als die ganze Stadt davon sprach, daß Rembrandt die Erockensamme seines Sohnes ehelichen wolle, obwohl sie ein altes, häßliches Weib sei, von gemeiner Herkunft und niedrigen Sinnen, hörte der Meister selber es auch.

Im ersten Augenblick wollte er zu Geertje in die Ruche hinuntersstürzen. Er wollte sie zur Rechenschaft ziehen, woher sie die Frechheit nahme, sich selbst in einem Atemzuge mit ihm, dem Waler Rembrandt, und seinem Anaben zu nennen.

Dann aber bedeckte er sein Gesicht mit den Banden und blieb lange in seiner Werkstatt sigen. hatte er ein Recht dazu, so mit Geertje zu verfahren, sie zu behandeln, als fei sie ihm gerade gut genug, das Er war selbst so ungeschickt, so unwissend. Seine Hande konnten Titus nicht wohltun, auch wenn er sich die größte Muhe gegeben hatte. Was sollte eigentlich ein Vater für ein Kind? War es nicht viel notwendiger, ihm eine Mutter zu geben?

Sie alle beide, er und der franke Sohn, waren hilflos und verlassen auf der Welt. Niemand hatten sie, der es gut mit ihnen meinte. Sie waren aufeinander angewiesen. Aber sie genügten sich nicht. Es mußte eine Mutter bei ihnen sein.

Geertje hatte das Rind zugedeckt. Sie fuhr sich mit der hand über die Haare. "Ich ziehe mich jest an. Dann koche ich die Morgensuppe. Soll ich Euch davon ans Bett bringen?"

Ja, Geertje war eine gute Frau. Sie dachte an das Kind. Sie dachte an den Vater. Sie wollte ihm die Morgensuppe and Vett brinsgen. Nicht einmal Saskia hatte so etwas getan.

Taumelig von der Mubigkeit, übel von einem schlechten Geschmack im Munde, griff er nach ihrer Schulter.

"Das Kind darf nicht aufwachen", kicherte fie, gutmutig, blode. Dann folgte fie ihm in die Werkstatt auf sein Lager.

"Sie hat es schon am nachsten Tage der Besenmagd gesagt, auch auf dem Markt hat sie davon gesprochen. Wenn man bedenkt, daß Saskia kaum ein Jahr unter der Erde ist. Und dann ein solches Welb. Habt Ihr sie gesehen? Sie sieht aus wie eine Here. Man kann sich nichts Scheußlicheres denken als dies Gesicht und die breiten Zahne."

"Aber lieber Uylenburgh, warum kommt Ihr zu mir mit solchen Beschwerden? Ich gehe doch fast täglich bei Rembrandt aus und ein. Ich habe nichts von einer Gemeinschaft zwischen den beiden gespurt. Der Meister arbeitet. Er ist froh, daß das Kind genesen ist. Man kann sich keinen besorgteren Bater denken."

Uylenburgh lachte. "Lieber Manasse, Ihr feit weltfremt. Ich habe bas schon immer gewußt. Weil Ihr mit Rembrandt Bucher lest und alchimistische Gespräche führt, deshalb glaubt Ihr, er sei ein Heiliger. Nun, er wird Euch nicht aufdecken, was er treibt, wenn Ihr aus dem Hause seid. Und das Kind ist zu klein, um reden zu konnen."

fein Blatt vor den Mund. Den Freunden aber war er nach wie vor aufgetan. Er gab zwar feine Gastereien mehr. Doch in Schenken und Weinstuben fand man ihn um so ofter. Er führte laute Reden und erszählte derbe Wiße. Wenn aber einer auf sein Verhältnis zu der Kindsmagd in seinem Hause anspielte, konnte er in so jahen Zorn ausbrechen, daß bald allen Fragern der Mut dazu verging.

Jan Sir hatte die våterliche Tuchmacherei übernommen. Er trieb wenig gelehrte Studien mehr, sondern saß mit Kaufleuten und Geldshändlern zusammen. Überall sprach man von der überaus großen kaufmännischen Geschicklichkeit des jungen Erben.

Manaffe war in England. Er hatte sich in der letten Zeit von allen alchimistischen und philosophischen Studien fernhalten muffen, da er die Hoffnung, die Juden nach Jerusalem zurücksühren zu können, der Berwirklichung nahe glaubte.

So war Rembrandt in jenen Zeiten sehr auf sich allein angewiesen. Die Aufträge kamen nicht mehr so reichlich herein wie einst. Er konnte sich seinen eigenen Arbeiten mehr hingeben, konnte in der Bibel lesen und in den Schriften der Mystiker, die ihm bekannt waren.

Auch die Schüler waren nicht mehr so zutraulich zu ihm wie früher. Sie waren mit den Jahren weniger geworden und hatten selten gute Erfolge. Wenn er wie sonst zu ihnen trat und von der inneren Reinsheit und von der Zucht sprach, dann grinsten sie und stießen sich an. Sie räusperten sich wohl gar und zuckten hochmutig die Schultern.

Auch Anslo, der beredte, gutmutige Prediger, war bei Rembrandt gewesen. Es werfe ein schlechtes Licht auf die Mennonitengemeinde, wenn so etwas geduldet werde.

Was er meine, hatte Rembrandt gefragt und ein merkwürdig priks kelndes Bedürfnis gefühlt, dem würdigen Manne eine schauerliche Darstellung seiner unzüchtigen Beziehungen zu Geertje zu geben. Daß er es dann doch nicht tat, lag bestimmt nicht an seiner Schamhaftigskeit, sondern an der Gleichgültigkeit, die ihn jest so oft jählings übersfiel, wenn er mit Menschen zusammen war.

hinterher aber hatte er nachtelang mit fich gerungen. Woran lag

Kind zu hüten und ihm zu Willen zu sein? War sie nicht eine Frau wie andere auch, mit Gefühl und Hingabe, ja mit großer Hingabe? Hatte er ihr nicht das Kind anvertraut, den zarten, mutterlosen Titus? Wollte er sich selber so ins Gesicht schlagen, zu sagen: "Ich habe eine Dirne zur Mutter des einzigen Kindes gemacht, das mir am Leben blieb? Nein, das konnte er nicht. Und wenn auch tausendmal die Welt da draußen ihn begeiserte und verleumdete, er mußte nun dazu stehen, daß er Geertje zu sich ins Bett genommen hatte. Er mußte mit ihr sprechen, mit ihr über Saskias Testament reden. Sie mußte einsehen, daß er sie nicht heiraten konnte. Aber wenn sie versnünftig und ruhig war, sich des Kindes annahm, wie nötig, dann sollte sie aus seinem Hause nicht vertrieben werden.

Es war beinahe dunkel im Zimmer, als er sich erhob, mit seinen Gedanken fertig. Er öffnete die Tur. Im Bettchen an der Wand lag Titus und schlief. Geertje mußte ihn schon zur Ruhe gebracht haben. Er wußte genau, daß sie das auf keinen Fall einer andern überließ, etwa der Aleinmagd oder der Köchin. Eifersüchtig bewachte sie das Kind, angstlich darauf bedacht, daß fremde hande es nicht berührten.

Ein fleines Nachtlicht brannte auf dem Tisch. Titus konnte nicht einschlafen, wenn es völlig dunkel war.

Rembrandt beugte sich nieder. Er horte die Atemzüge, die ruhig und gesund waren. Eine Welle von Geborgenheit und warmer Traus lichkeit stieg aus den Kissen auf. Der Vater sog es beglückt ein.

"Ja, mein Titus", flusterte er, "du bist geborgen. Wollte Sastia auch nicht, daß ich dir eine neue Mutter ins Haus brachte, so habe ich dir doch geholfen. Ist es auch nur eine niedrige Magd, so hatte selbst Jesus es nicht besser. Wenn sie nur gut mit dir ist, mag alles hingehen. Für dich habe ich es getan. Für dich habe ich diese Frau zu mir genommen. Wenn du nur groß wirst, wächst und gedeihst, dann soll es mir wenig verschlagen, daß ich keine schone Frau besithe."

So hatten sie sich mit der Zeit ganz gut aneinander gewöhnt, der Maler Rembrandt und die vierschrötige Magd. Die Bürger fanden, der Meister habe an feinen Gesten und vornehmen Bewegungen versloren. Er war rauh und unwirsch, beherrschte sich nicht und nahm

tranen an die seinen. Er hatte fle tatsachlich noch nicht gesehen. Das wußte er. Ob sie schon lange im Hause war? Begluck und sehnsuchtig erwiderte er ihren Blick, ließ seine Augen in den ihren ausruhen.

Geertje tobte ahnungslos weiter. Wieder hob sich ihre hand, die Magd zu schlagen. Da fuhr Rembrandt dazwischen. Ein Schrei von Titus, ein Kreischen von Geertje. "Ihr larmt hier wie die hafenshuren", rief er und hielt Geertjes Arm eisern fest. "Was hat dir das Madchen getan? Ich sehe sie heute zum ersten Male."

hendrichje hatte die Schurze vors Gesicht geschlagen. Titus' Kopf lag an ihrer hufte. Sie streichelte gedankenlos feine Locken.

Schon aber hatte Geertje sich gesammelt. "Seit wann mischt du dich in die Streitereien, die ich mit den Dienstleuten habe? Ich bin die Ziehmutter deines Sohnes. Wie kannst du mich behandeln als eine, die in Lohn und Kost bei dir steht?"

"Noch ganz anders will ich dir kommen, wenn du mein Haus mit deinem Geschrei erfüllst. Kannst du dich nicht wie eine anständige Frau aufführen, so will ich dich lehren, um dich zu schlagen, als seien außer dir keine Menschen auf der Welt." Er achtete nicht auf ihr Heulen und Zetern. Titus bei der Hand nehmend, schritt er zur Tür hinaus.

Die Nachte darauf brachte er in einem Haus am Hafen zu. Bertrauter dunkte ihn die Schenke als das eigene Haus. Lieber war ihm die Hure als die Frau, die unschuldige Madchen schlug, weil sie fürchtete, ihn könnte nach jungem Kleisch gelüsten.

Ram er aber eine Nacht nach Hause und fand ste auf seinem Lager wartend, stieß er ste von sich und achtete nicht darauf, ob ihr Toben Titus und die Mägde weckte.

Dann kamen ruhigere Tage, und als Rembrandt der Besenmagd auf der Treppe begegnete, nahm er ihre hand und drückte ein Geldstück hinein. "Es ist notig, daß ich meine Dienstleute kenne", sagte er und fühlte sich unbeholfen dabei. "Ich habe dir das Dinggeld noch immer nicht geben können."

Sie bedanfte fich und machte einen tiefen Anicks. Lächelnd fah fie ihm nach, als er die Straße hinunterschritt. So gut war in diesem

es, daß er nicht wie Anslo oder alle anderen Burger begreifen konnte, er sei fündig? Warum verhüllten sich ihm die Grenzen zwischen Gut und Bose so völlig, wenn doch jeder bescheidene Handwerker sie sehen konnte? Das waren bittere Tage, die ihn von der Straße und aus dem Freundeskreise in seine Werkstatt trieben, die ihn aus der Werkstatt heraus in die Schenken und Freudenhäuser jagten.

Bier wie bort umfreiste ihn die Gunde enger und enger,

Eines Tages war ein Zanken in der Ruche, das fo laut wurde, daß Rembrandt es in der Werkstatt oben horte. Titus, der auf einem Stuhlchen in der Ede faß und mit Glaskugeln spielte, hob den Zeigesfinger. "Hörst du, Bater? Geertje schilt die Besenmagd."

Rembrandt fnurrte. "Sie tut das jeden Tag viele Male", jagte das Rind. "Aber ich mag hendrichje viel lieber als Geertje."

Rembrandt ließ den Silberstift fallen und blidte auf seinen Sohn. Die langen Loden hingen über die Schultern herab. Es war ein schmächtiges, feingliederiges Rind. Der braune Rittel machte das Gesicht noch blasser. "Wer ist hendrickse"

Titus lachte. "Sie zieht mich morgens an. Auch fingt fie mir immer Lieber vor. Geertje hat das aber nicht gern."

Rembrandt erhob sich, nahm die Kinderhand. "Wir wollen hinuntergehen. Ich mochte die Kleinmagd doch auch kennenlernen."

Im Ruchendammern stand die Besenmagd am Herde, die Stirn tropig erhoben, das Kinn weiß vor Erregung. Geertje hatte ihr die Faust ins Gesicht geschlagen. Rembrandt horte noch, wie sie schrie: "Wenn du dich noch einmal unterstehst, dem Hausherrn nachzulaufen, bist du hier die langste Zeit gewesen, horft du?"

Geertje merkte in ihrem Eifer nicht, daß jemand eingetreten war. Sie hatte der Eur den Rucken zugewandt und keifte weiter: "Wenn mein hinterer auch nicht mehr so prall ist wie deiner, so heiratet er mich doch. Weiber wie dich fieht er gar nicht an."

Die Besenmagd gewahrte in diesem Augenblick den Hausherrn, der den neugierigen Titus an der Hand hielt. Ihre großen Augen, rund und braun wie die eines Tieres, hingen sich in findlichem Zu= Hendrickje gab leise Auskunft. Geertje habe gebeten, der Herr moge zu ihr ins Zimmer kommen. Sie habe mit ihm zu sprechen. Das bei errötete die Magd und sah in eine Ecke. Sie mochte schwer mit sich gerungen haben, ehe sie leises Ansinnen an ihn stellte. Man sah es ihrem Munde an, wie langsam und unsicher er die Worte suchte. Auch Rembrandt überlief eine Welle der Scham, die er umsonst zu versbergen suchte.

"Es ist gut", fagte er furz und wandte sich um.

Aber er ging nicht zu Geertje.

Die Nacht brach herein. Rembrandt saß in der Werkstatt und ordnete seine Kupferstichsammlungen. Leise ging er hin und her. Denn im Zimmer nebenan schlief Titus, von Hendrickse zur Ruhe gebracht. Die Magd schlief sicher auch schon in ihrer Kammer. Oder wachte ste noch am Bett von Geertje?

Da pochte es, und Hendrickje trat herein.

"Es wird schlimmer mit Geertje", sagte fle und blickte vor fich hin. "Sie bittet so fehr, daß Ihr zu ihr kommt."

Rembrandt legte årgerlich eine Mappe beiseite. "Es genügt doch, wenn du bei ihr bist. Ehe sie stirbt, kann man ja den Arzt holen. Ich bin keiner."

Da trat das Mådchen mit seinen festen Schritten naher an ihn heran. "Ich glaube, Ihr seid es Ihr schuldig, Herr, sie nicht verkom= men zu lassen."

Einen Augenblich schien es, als wolle er fie schroff zuruchweisen. Aber ihre Blicke bedrängten ihn. Er schwieg.

Auch Hendrickje magte kein Wort. In ihren Augen, die scheu auf ihm lagen, stand alles, was ihr unerfahrenes Herz in dieser Sache wußte.

"Ich wollte Euch nicht qualen", sagte sie schließlich und trat einige Schritte zuruck.

Verwundert riß er den Kopf hoch. Was hatte sie gesagt? Hastig ersgriff er ihre Hande. "Madchen, was weißt du, wie ich leide."

Und als fie ihn noch immer ansah, bettete er seine Stirn auf ihre

Hause noch niemand mit ihr gewesen. Jest wußte sie, warum Titus ein so liebes Rind war.

Lange Zeit verging, ehe Rembrandt die Magd wiedersah. Er dachte kaum noch an sie. Aber als er eines Abends die Breetstraat entlang ging, langsamen, muden Schrittes, sah er sie die Stufen zu seiner Haustur hinaufsteigen. Sie trug einen Korb. Ihr bloper Arm schimsmerte weich und voll zu ihm hinüber.

So schon, so edel schien ihm dieser junge, kraftige Arm, daß er stehensblieb und seine Augen darauf ruhen ließ. Ihm war, als sei auf der ganzen Welt nur dieser Arm, der leuchtete wie eine liebevolle Flamme an einsamem Lager.

Einige Tage darauf blieb er kopfschuttend mitten auf der Reizersgracht stehen. Er hatte einen Schmuck gesehen, ein Armband, schöner als alle, die Saskia je besessen hatte. Und nun dachte er, wie der Schmuck auf Hendrickjes Arm liegen wurde. Er zitterte, so schön war dies Bild.

Dann aber warf er diese Gedanken von sich. Ich bin ein Witwer, der schon mit einer Magd versehen ist. Was sollte mir da noch diese junge?

Bu Sause an der Eur begrufte ihn Titus. Geertje sei frank. Sie liege im Bett. Hendrickje habe das Effen gekocht.

Während sie sich beim Mahle gegenübersaßen, erzählte Titus lachend, daß hendrickse ihn am Morgen gekämmt und angekleidet habe. "Sie weiß so hubsche Lieder. Soll ich sie dir auch singen?"

Beinahe erschrocken wehrte Rembrandt ab. "Ich bin ein Narr, Titus. Der einen kann ich mich kaum erwehren. Und schon begehre ich die andere."

Titus fah auf den Bater. Er schuttelte den Ropf. "Du mußt nicht so viel aus dem Sause gehen, Bater. Dann haft du beffere Gedanken."

Berwirrt und voll zwiespaltiger Grubeleien ging Rembrandt in die Ruche hinunter, wo hendrickje mit Schuffeln und Topfen hantierte, emsig, aber ohne das Getose, das Geertje dabei vollführte. Sie erstiete und trocknete die Hande an der Schurze ab, als er zu ihr trat.

"Wie geht's Geertje?" fragte er mit rauher Stimme.

sehr krank. Ich fürchte, ich werde sterben. Die Beine find geschwollen. Das Berg ift schwach."

"Du bist in den Jahren, Geertje, wo die Safte stocken, wo das Blut dickflussig wird. Ich werde dir von Bueno eine scharfe Mischung geben lassen. Die treibt die Gifte aus."

"Was nut das mir? Ich sterbe beiner ersten Frau Saskia nach. Wirft du mich neben ihr in der Dude Kerk begraben lassen?"

Rembrandt zitterte vor Scham und Wut. Hatte jemals ein Mann sein Ehebett so entehrt gesehen?

Geertje fuhr fort: "Ich habe ein hubsches Vermögen. Der Tromspeter vermachte es mir. Ich will es dem kleinen Titus verschreiben. Er soll es allein erben. Mein Bruder und niemand soll etwas davon bekommen. Willst du mir einen Notar kommen lassen? Morgen?"

Rembrandt horte nicht, was sie sagte. Er blickte zu hendrickje, die wie ein Engel an der Tur stand. Wie sanft ihre Augen waren und wie rot ihr Mund. Sicher hatte sie noch keinem Manne zugelächelt und wußte nichts von ihres Leibes Suße.

"Du horst mich nicht?" schrie Geertje und heulte laut auf. "Du sitt da und buhlst mit beiner Magd, während ich hier wie eine Mutzter an Titus benke und ihn zum reichen Manne machen will."

"Woher kommt bir mit einem Male ber Reichtum, Geertje?" hohnte der Mann.

Wutentflammt richtete sich die Alte aus den Kissen auf. Ihr fetztiges Haar fuhr ihm ins Gesicht. Bom Stuhle springend, wich er zus rück. "Ich will Titus mein ganzes Geld geben. Höre es doch. Er wird es noch nötig haben, der arme Kleine. Er wird nicht viel zu beißen haben, wenn ich einmal nicht mehr lebe. Denn du bist ein Verschwenzber. Du bist ein Gauner." Sie schrie und heulte. Der Speichel leckte aus ihrem schlaffen Munde und troff auf die blumige Decke.

Rembrandt erhob sich und ging zur Tur. Hendrickjes Blicke hielten ihn nicht zuruck.

In seiner Werkstatt saß er lange und lauschte, ob hendrickje zu ihm kommen wurde. Als er dann endlich ihre Schritte horte, gingen sie

arbeitsharten Sande. "Ich mill zu Geertje gehen, ich gehe hinuber, wenn du bei mir bleibst."

Hendrickse erschraf bis in die Wurzeln ihrer Seele. Aber sie hielt ganz still. Sie nahm auch die Hände nicht von ihm.

So, als mußte sie nicht, um was es ging in dieser Stunde, als wußte sie nicht, welche Gefahren, welche Leiden dies alles ihr bringen wurde, stand sie da, in den Mantel ihrer dumpfen Reinheit gehult.

"Bendrictje", murmelte er, die Augen aufhebend.

Lachelnd hielt fie feine Sand fest. "Ihr mußt jest mit mir gehen."

Hinter der Magd trat Rembrandt in Geertjes Zimmer ein. Mit brandig-rotem Gesicht und geschwollenen Augenlidern lag die Alte in ihrem gemusterten Bettzeug. Wie zum Hohn hing um ihren faltigen Hals ein Schmuck von Saskia. Er stand seltsam zu den bunten Farben des Bettgewandes.

Mis der Mann an das Lager herantrat, versuchte sie sich aufzurichten. Mißtrauen zuckte in ihren Augenwinkeln, da sie ihn neben der Magd stehen sah. Fühlte sie mit eifersuchtgeschärften Sinnen, was zwischen ihm und dem Kinde vorging? Heiser befahl sie: "Bendrickje, geh hinaus und sieh, ob Titus schläft."

Rembrandt verschlug die Erregung völlig die Stimme. Bittend sah er zu hendricfje hinuber, daß sie bleiben mochte.

Aber Hendriche ließ sich nicht vertreiben. Leicht gegen die Tur geslehnt, sprach sie: "Das Kind schläft ruhig, Frau. Ich glaube auch nicht, daß es sich geziemt, Euch mit einem Manne in dieser Weise allein zu lassen."

Geertje ließ ein bofes Augenfunkeln über fie gleiten. Aber fie bezwang sich. "Warum kamst du den ganzen Tag nicht zu mir?" fragte sie Rembrandt.

"Mir war der Ropf benommen", antwortete er ausweichend. "Ich hatte dich nicht erheitern können."

"Ach, Erheiterung. Ein Mensch wie ich braucht das nicht. Das brauchen nur junge Weiber wie die da." Sie warf den Blick auf Hens drichje hinüber. Aber für dich und mich braucht's das nicht. Ich bin

Daß das nicht Gottes Wille sei, fühlte er. Wie aber ließen sich Gotetes und der Menschen Maße einander anpassen? Er spreizte die Hande über sich wie ein Erstickender. Die Luft, nach der seine Lungen schmachteten, sollte sie ihm versagt werden?

Die Magd Hendrickje ging unterdes im engen Bezirk ihrer taglichen Arbeit mit nicht minderer Unruhe umher. Verfolgt und gequalt von den bevbachtenden, lauernden Augen der Trompeterswitib, gepeinigt von ihren stichelnden Worten, ihrer List und Tacke wehrlos ausgeliefert, wußte sie kaum einen Augenblick, der ihr Besinnung oder aar Veruhigung gab.

Aber immer engere Kreise zog ihr warmes Herz und ihr unschuldig glühendes Gemüt um den leidenschaftlichen Mann. Wie ein schöner, schwerfälliger Falter torfelte sie um die Flamme, voller Lust, in ihr zu verbrennen, voller Sorge, ihr zum Opfer zu fallen.

In spåter Nachtstunde betrat Rembrandt, aus der Schenke heimsehrend, das Gemach, in dem Titus schlief. Es trieb ihn, in des Kinsbes zartes Gesicht zu sehen, sich aus dem Wirrwarr seiner Gegenwart in die Vergangenheit mit Saskia zurückzuversetzen.

Beim kleinen Nachtlicht erkannte er an Titus' Bett eine Gestalt die sich hastig aus den Anien aufrichtete und mit besorgter Gebärde ihm die Arme entgegenstreckte.

"Herr, wedt ihn nicht. Er schlaft so gut."

Er lachelte und verbarg nur muhsam die Erregung, die ihn pacte, da er hendrickje am Bett seines Kindes beten sah. "Wachtest du bis jest bei ihm?"

"Ja, herr." Sie wagte keinen Schritt zu tun. Denn zur einzigen Eur aus dem Zimmer mußte sie an dem Mann vorbei. Viele Bilder drangten sich mit Macht in ihren Sinn. Alles, was die letten Tage in Angst und dumpfer Ungewißheit auf ihr gelastet hatte, flammte jest wie ein Feuer auf. Aber sie stand regungslos und hielt die Hande vor dem Mieder ihres hauskleides zusammengefaltet.

nicht zu ihm, sondern die Treppe hinauf in die Bodenkammer, wo das Lager der Besenmagd war.

Unbezwingbar war das Verlangen in ihm, zu ihr zu gehen, sie zu umarmen. Schon stand er an ber Tur.

Da aber war es ihm wieder, als fahe er fie vor fich, die reine Stirn mit den großen Augen.

Er losch die qualmende Rerze mit einem wilden Atemhauch und warf fich aufs Lager.

Es blieb nicht aus, daß Grübeleien mannigfacher Art ihn in den nächsten Tagen heimsuchten. Gern hatte er Hendrickse so wie Saskia zu seiner Frau gemacht. Aber welche Fülle von Schwierigkeiten mußten aus dieser Sache erwachsen, so einfach sie im Grunde war.

"Es ist wahr", sprach er zu sich, "ich habe bisher gelebt wie ein Schoftind des Glücks. Aber war mir nicht immer, als sei das alles zuviel? Fühlte ich nicht eine Feindschaft in den Dingen, an denen mein Herz hing? Ein Haus habe ich gekauft. Ich habe es prächtig einsgerichtet. In gute Kleider habe ich mich gekleidet. Aber stets war mir, als musse ich mich von alledem gewaltsam losreißen."

Immer, wenn er in seinen Betrachtungen an diesem Punkte angelangt war, fiel ihm der Knabe Titus ein. Wenn er ihm eine Mutter in hendrickje gab, dann mußte Titus' Vermögen aus der hand des Baters in eines andern hande gegeben werden. Dann mußte ein Vormund eingesetzt und mußten die Beziehungen zu Geertje geklart werden.

Es war unübersehbar, mas alles daraus entstehen fonnte.

Aber konnte er entbehren, mas Hendricke ihm darbot? Konnte er dieser warmen, mutterlichen Magd entsagen? Wenn er daran dachte, quoll in ihm eine ungeduldige Bitterkeit auf. Hendricke war seiner Mutter so ahnlich. Sie war ein Bach, aus dem gleichen Grunde gespeist, aus dem auch der Mutter Lebenskraft geflossen war. Jest, da er sich als Durstender diesen Quellen nahern wollte, sollte sich das dazwischen drängen, was Welt und Geset und Menschenwerk war?

Sorglich den Arm um ihre Schulter gelegt, führte er fie in das ans stoßende Zimmer. Dort druckte er fie in einen breiten Seffel.

"Bist du gern bei mir?" Seine Augen ließen nicht von ihr, die weit zurückgelegt im Stuhle faß.

Dann ging er eine lange Zeit im Zimmer auf und ab. Es war still zwischen ihnen. Wie es ihn drangte, ihr alles zu sagen, so drangte es ihn zugleich zu schweigen, kein Wort zu sprechen, ihre stumme Hinsgabe auszukosten.

Und als er fie endlich wieder anfah, lag das Wiffen um ihn und alles, was er mit fich trug, offen in dem ftillen Warten ihres Gefichtes.

"Weißt du wirklich alles?" Er trat zu ihr und strich über das weiche Haar.

"Alles", fagte fie nah an ihm.

"So sag mir, daß du mir gehören willst wie ich dir." Seine Stimme war rauh vor Erregung, sein Mund kalt an ihrem warmen Hale.

Raum verstand er beim wilden Schlag seines herzens den hauch ihrer Antwort.

Es blieb nicht fo ftill um Rembrandt und Hendrickje, wie es zwisichen ihnen mar.

Geertje wußte schon am nachsten Morgen, was die Stunde gesichlagen habe. Jest brachen alle Damme ihrer Seele auf. Sie kannte keine Grenzen. Gerade weil sie es nicht wagte, vor Rembrandt zu treten und Rechenschaft von ihm zu fordern, ließ sie ihren ganzen Haß an Hendrickje aus. Sie wußte, was sie tat. Tiefer konnte sie die besneidete Nebenbuhlerin nicht treffen als durch den täglich zermürbens den Kampf in Küche und Garten, mit spigen Reden, hämischen Stichesleien und wütenden Beschimpfungen.

Hendrickjes kindliche Unerfahrenheit war diesem Ansturm nicht gewachsen. Sie, die sich in ihrer Aufrichtigkeit im Grunde an der betrogenen Alten schuldig fühlte, sah in dieser Mißhandlung etwas wie eine Strafe dafür, daß sie so über alle andern Frauen durch ihre Liebe hinausgehoben war. Geduldig, zuweilen niedergeschlagen, ertrug sie "Willft du dich jest nicht schlafen legen?" Auch er wagte keine Bes wegung.

"Ja, Herr. Ich sorgte mich nur um Titus. Er weinte und schlug um sich. Da wurde Geertje zornig, und ich habe sie aus dem Zimmer ge-wiesen." Sie atmete hastig, als sei der Auftritt mit Geertje sehr stur-misch gewesen. "Gleich wurde er ruhig und schlief ein."

"Du haft gut getan an ihm, Bendricfje", fagte der Mann. "Jest lege dich schlafen." Er machte einige steife Schritte auf sie zu.

Hendrickse hatte sich noch immer nicht von der Stelle gerührt. Ihre hande griffen rückwarts in den Borhang von Titus' Bett.

Jest stand Rembrandt neben ihr. Er war nur um weniges größer als sie. Sie hielt ihm das bleiche Gesicht mit den großen Augen entzgegen. Eine suße Milde war über ihre hingebende Erwartung gezgossen.

"Bendricfje", flufterte er.

"Ja, Herr."

"Hendrichje, du mußt mir helfen." Es wollten ihm keine anderen Worte vom Munde.

"herr, mas follte ich Euch helfen tonnen?"

Er streckte seine Hand gegen bas Lager bes Kindes aus. "Ich konnte sagen, es ist fur Titus, bag ich bich bitte. Aber bas ware es nicht allein." Seine Worte kamen unbeholfen.

Er griff nach ihren Händen und drückte ste an die Brust. "Mådechen, wo du bist, ist das andere Leben. Da ist das, wonach ich in all den Jahren umsonst trachtete. Ach, du kannst nicht wissen, was ich fühle. Die Unruhe, die Feindschaft, das Fremde, die Wünsche dieser Welt... Das alles weicht von mir, wenn ich an dich denke."

Berwirrt sah die Magd ihn an. "Herr, sprecht leise. Der Titus hat einen zarten Schlaf."

Er lachelte und zog sie naher an sich. "Nein, Titus soll nicht aufwachen. Niemand soll aufwachen. Niemand soll hören, was ich mit dir spreche. Deine Augen, deine Haare, deine Lippen, deine Brufte. Alles ist wieder da." Er kuste sie und hielt sie fest in den Armen; denn sie wankte in den Knien. Jest war es ausgesprochen. Jest mußte weitergesprochen werden, sollte nicht alles verlorengehen.

"Frau, daß ich Euch den Mann genommen habe, ift eine schwere Sunde. Aber wenn ich wieder von ihm ginge, wurde fie nur größer werden."

Geertje sah einen Augenblick fassungslos auf das blasse Mådchen. Dann brach es aus ihr heraus. "Was sagst du? Wenn eine Hure sich an einen Mann heranmacht, dann heißt das noch lange nicht, daß sie bei ihm bleiben muß. Ich bin die Ziehmutter von Titus. Ich habe ihm mein ganzes Vermögen vermacht. Was hast du denn für ihn gestan, daß du ihn in deine Arme nehmen und küssen kannst, als sei er dein leibliches Kind? Mir ist er noch von seiner Mutter überantworstet. Sie hat mich ausgesucht zu seiner Pflege und Wartung. Was drängst du dich in dies Haus?"

Hendrickse lächelte scheu und unsicher. "Ich habe mich nicht in dies Haus gedrängt, Frau. Ich bin auch bereit zu gehen, wenn Euch an dem Kinde so viel gelegen ist. Aber Rembrandt wird mich nicht von sich lassen." Sie hatte ihren ganzen Mut zu diesem Sate aufgewandt. Jest schwieg sie beinahe erschöpft.

Aber Geertje war noch bei Kraften. "Heraus mit der Wahrheit", schrie sie und faßte nach des Madchens Arm. "Hat er dir die She versiprochen?"

"Nein, davon war nie die Rede zwischen uns."

"Siehst du? Warum stehst du dann hier und prahlst, daß er dich nicht ziehen laßt? Muß er doch tun, was ich will. Mir hat er die She versprochen. Bon mir hat Titus ein großes Bermögen geerbt. Dich hat er höchstens als Modell brauchen wollen. Das ist dir zu Kopf gestiegen." Sie lachte laut und krampfhaft auf.

Hendrickse legte den Ropf gegen die Wand und schloß die Augen. Im selben Augenblick tonte vom Flur ein Schritt. Die Tur offnete sich, und Rembrandt stand vor den beiden Frauen.

"Was ist?" fragte er scharf. Seine Hand zog Titus von Geertjes hufte hinweg. Er preßte das Kind an sich.

alles und hatte fein anderes Bestreben, als die Streitereien vor Rems brandt geheimzuhalten.

Bußte sie doch, wie vollkommen er gerade jest mit seinen Bildern beschäftigt war. Es war ganz unmöglich, zu ihm zu gehen und über Geertje mit ihm zu sprechen. Und es schien Hendrickse auch, als habe sie gar kein Recht dazu, das Gespräch auf die Trompeterswitib zu bringen. Wenn Rembrandt nicht von sich aus eines Tages davon zu reden anhub, so mußte sie eben alles Widrige weiter ertragen. Denn letten Endes, mochte Geertje auch noch so gemein und niedrig sein, sie war die Ziehmutter von Titus, sie war vor Hendrickse im Haus gewesen. Sie hatte größere Rechte.

Doch gelang dem armen Kinde solche Beherrschung nicht immer. Oft und öfter mußte sie aus dem Schwall und Getose der Küche hinaufflüchten in das kleine Zimmer, in dem Titus über seinen Zeich= nungen oder über der Bibel saß. Sie tröstete ihn über seine Miß= erfolge in der Leseschule. Sie sprach ihm Mut zu, wenn er über die Kraft und die Rauflust der anderen Knaben klagte. Sie half ihm die Bibel lesen, so gut es ihrem ungeübten Kopfe gelingen wollte.

Aber auch hierhin verfolgte Geertje fie eines Tages und fuhr in das Zimmer, als fie neben Titus faß, der die Arme um fie geschlungen hatte und den Ropf an ihrem Hals ruhen ließ.

Erschrocken blickte Hendrickje auf die wutende Frau, die ihr mit hartem Griff das Rind entriß. "Du bist nicht zur Kindsmagd gedingt."

"Das weiß ich, Frau. Doch hat Titus es gern, wenn ich bei ihm bin."

hendrickje fühlte, wie sie schwach wurde. Der Angstschweiß brach ihr aus. Das herz versagte.

"Geh hinunter in die Ruche, wohin du gehörst."

Hendrickje erhob sich mit hangenden Armen. "Ich weiß, daß Ihr mich gern ganz aus dem Hause wieset", sagte sie mit schneeblassem Munde.

Geertje hielt den zitternden Titus an der hand. "Fur die Kuche genügst du mir. Ich weise dich nicht aus dem hause. Nur den Umsgang mit dem Kind und seinem Bater verwehre ich dir."

Sie versuchte die Tranen zu meistern. Zu Tode erschrocken, wußte sie sich nicht mehr zu helfen. Wie sollte sie sich in all diesen Wirren zurechtfinden, in denen ihr vor ihrer und des Mannes Liebe graufte?

Schon aber wandte sich Rembrandt wieder zu ihr. Seine Augen brannten in allen Feuern der Erregung. "Kind", sagte er, "du hast wohl ein Recht daran, alles von mir zu wissen. Ich will nicht bestreiten, daß ich Geertje die Ehe versprochen habe, obgleich ich wußte, es ginge nie an, daß ich sie heirate. Aber ich weiß nicht, warum ich gesbunden bin, dies törichte Versprechen zu halten? Ich liebe dich, und alles andere hat keine Geltung."

Er schwieg befangen. Hendrickje stand vor ihm, mit blassen Lippen und verschlungenen Handen, als wollte sie ein Richterwort über ihn sprechen. Aber sie bat nur: "Ich mochte mich bedenken. Schone mich eine Weile. Es verlangt mich herzlich, mich zu bedenken."

Stumm nicte Rembrandt und wandte fich ab, als fie aus dem Zimmer fchritt.

"Er hat also eine Buhlerei mit der zweiten Magd angefangen, dein Freund Rembrandt, von dem du soviel Lob sangest. Er hat erst die eine Magd, dann die andere verführt. Und in diesem Sündenpfuhl wächst das zarte Kind Titus heran, das eine geborene van Unsenburgh zur Mutter hatte. Es sieht den Bater nicht, weil er malt und durch die Lande streunt. Es sieht nur die beiden Weiber, die sich bekeisen und bespucken. Wer hatte das je gedacht von Rembrandt."

Jan Gir faß mit gesenktem Kopf vor seiner Mutter. Er spielte mit seiner kleinen Reitpeitsche und schwieg.

"Es wird mich nicht wundernehmen, wenn eines Tages ans Licht kommt, daß er das Bermögen seines Sohnes mit diesen Frauen durchgebracht hat. Dann ist das Kind um alles betrogen, und niemand wird sich seiner annehmen."

"Ich hore ungern so harte Worte über meinen Freund", sagte Jan Sir langsam. "Ich habe schone Stunden mit ihm zusammen versbracht. Es ist schwer, hinterher einsehen zu muffen, daß man sich gestäuscht hat. Aber wenn Ihr bedenkt, Mutter, daß er ein kräftiger,

"Ach", meinte Geertje leichthin und wollte zur Tur hinaustreten, "Hendrickje forgte nicht fur Titus. Da tadelte ich sie. Sie wird mir in den letten Wochen des ofteren auffassig."

Rembrandt blickte von der einen zur anderen, während eine tiefe Rote sein Gesicht überzog. Zum ersten Male fühlte der Mann, was wohl, von ihm nicht beachtet, in der letten Zeitzwischen den beiden vor sich gegangen war, indes er, von Hendricks Süßigkeit erfüllt, seiner Aunst nachging. Ein heißes Gefühl stieg in ihm auf. Beinahe hatte er Tränen in den Augen. Ging er frei aus, wo das unschuldige Mädchen seine Sünden abbüste?

"Sprich, Bendrictje", bat er leise, "was ift geschehen?"

Hendrickje wandte sich um und sah ihn an. Ihre Augen waren weit und furchtsam geoffnet. "Ich herzte den Anaben. Da kam die Frau und verwies es mir. Es sei ihr Kind und nicht das meine."

"Liebe hendricfje", sagte er und trat zu ihr. "Wer fann dir mein Kind verwehren?"

Ganz vergessen hatte er Geertje, die neben ihnen stand, von der But bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

"Was ift das", fchrie fie jest und ballte dem Manne die Fauft ins Geficht, "muß ich beim Rat dein Cheversprechen einklagen?"

Mit einem Griff nahm Rembrandt sie bei den Schultern, schob sie zur Tur hinaus und riegelte hinter ihr ab.

"Bendricie", fagte er gartlich.

Sie streckte die Arme abwehrend aus. "Lag mich."

"Was hat dich so erschreckt. Hat Geertje dir haftliche Worte gesgeben? Vergiß das, ich bitte dich. Ich will mich von nun an darum kummern. Ich schütze dich gegen sie."

Hendrickje schuttelte den Ropf. "Ift es mahr, daß du ihr die Che versprochen haft?"

Rembrandt wandte fich ab. "Was fummerst du dich um das?" sagte er unwirsch.

hendrichje zuckte zusammen wie ein verwundetes Tier. "Berzeih. Ich follte nicht in diese Dinge eindringen. Das weiß ich wohl. Es geziemt sich nicht fur mich, dich zur Rechenschaft zu ziehen."

sprechen, daß eine ganze Reihe seiner letzten Bilder judische Bettler und Händler vorstellen, aus den schmutigsten Gassen und Winkeln. Ein Waler, der in der besten Gesellschaft Aufträge erhält, sollte sich vor so etwas hüten."

Jan erhob sich und streckte ihr die noch immer junglingshaft schmale hand hin. "Liebe Mutter, ich gebe Euch in vielem recht. Rembrandt ist auf einem Wege, von dem er zurückgeholt werden muß, wenn nicht Schlimmeres eintreten soll. Gestattet mir deshalb, daß ich zu ihm gehe. Ich vermag noch immer viel über ihn."

Titus, in einen braunen Samtkittel gekleidet, die blonden haare uppig gelockt, stand im hausflur und verneigte fich vor dem Gaft.

"Ist dein Bater da?" Immer wieder verwunderte sich Sir über diesen Anaben, der aussah, wie Kinder in Holland selten aussahen. Daß gerade Rembrandt diesen frühreifen, prinzenhaften Sohn haben sollte, war völlig widersinnig.

"Mein Bater arbeitet. Doch werdet Ihr ihm willfommen sein", sagte Titus und setzte den schmalen Kinderfuß auf die Treppe. "Wenn es Euch gefällt, herr Gir."

Sir lachelte und zupfte ihn an den Locken. "Du bist so feierlich, Titus. Das ist nichts fur dich. Warum spielst du nicht mit deinen Schulfreunden? Warum sitt du im Hause herum?"

Titus hatte die Arme über das Treppengelander geschlungen und wiegte den Körper hin und her. "Ich habe nicht Zeit zum Spielen", sagte er und lachelte schuchtern und abwehrend.

"Zeit haft bu nicht? Das ift gut." Gir lachte schallend.

Da offnete sich oben die Tur, und Rembrandt blickte die Treppe hinunter.

"Mit wem fprichst bu, Titus?"

Che Titus antworten konnte, war Sir schon die Treppe hinaufsgesprungen. "Dein Kind ahmt dich fruh nach", rief er und schüttelte des Freundes Hand. "Er hat keine Zeit, mit seinen Freunden zu spicslen, sagt er."

gesunder Mann ift, der übermenschliche Kraft in seine Vilder steckt, dann mußt Ihr auch verstehen, daß er nicht jahrelang ohne Frauens liebe auskommen kann." Er lächelte etwas geziert, so, als berühre ihn ein solches Gespräch peinlich.

"Lieber Sohn, das alles verstehe ich sehr gut. Auch weiß ich als Frau, daß er das Kind unmöglich ohne eine Mutter aufziehen kann. Aber war es nötig, gleich im ersten Jahre nach dem Tode der Frau auf eine solche Bettel hereinzufallen? War es nötig, ihr alles Recht im Hause einzuräumen und dann nach einiger Zeit die Besenmagd zu sich zu nehmen? Das ist eine Hurerei, so abscheulich und sündhaft, daß die Kirche eingreifen sollte."

"Ihr mußt aber bedenken, Mutter, daß ihn eine andere Frau zuviel Geld gekostet hatte. Das Testament von Saskia hat ihn eingeengt. Er selber sagte mir, daß alle gute Erinnerung an sie in ihm ausges loscht sei. Man darf nicht so hart über ihn urteilen."

"Saskia wird gewußt haben, was sie tat. Warum muß ein Mann unbedingt das Vermögen seiner Frau durchbringen? Rann er nicht arbeiten und sich selber ernähren? Aber kein brauchbares Bild ist mehr aus seiner Werkstatt gekommen seit jenem Schützenstück, das im Gildehaus auf dem Voden hängt."

"Ich weiß, daß das Bild Euch nicht gefiel. Aber es ist dennoch ein großes Werk, und mich dauert nur, daß ich es nicht kaufen konnte."

"Niemals hatte ich das zugelassen. Was sollten wir wohl mit dem Bild? Du warst damals von Rembrandt wie betort. Gott sei Dank, daß das jest anders geworden ist. Es ist bei den Burgern kein Ruhm, wenn man sich mit ihm befaßt. Das überlasse den Juden. Sie sind nicht dasselbe wie wir."

Jan schüttelte lächelnd den Kopf. "Wie Ihr sprecht, Mutter. Ich habe so manches Gespräch mit Rembrandt über seine jüdischen Freunde gehabt. Was er an ihnen liebt, ist sicher etwas ganz anderes, als Ihr benkt. Im übrigen weiß er sehr genau ihre Lebensansicht von der seinen zu trennen."

"Aber er geht mit ihnen um. Noch mehr, er geht mit den armlichsten und gemeinsten unter ihnen um. Ich horte Doftor Tulp darüber

Sir schwieg und sah auf den breiten Rucken des auf und ab Wansbernden. "Lieber Freund, kannst du dich nicht beherrschen? Vermagst du nicht so viel über dich, daß du dein Haus nicht beschmutzest? Denke doch an Titus. Denke an Saskia. Was soll diese liederliche Wirtschaft mit Weibern, die nicht zu dir gehören? Schließlich gibt es genug Bürgertöchter, die dir Geld und Ehre ins Haus bringen und auch nicht übel sind. An solche halte dich."

Rembrandt blieb stehen und fah auf den eifrigen Sir herunter.

"Ja, so spricht eben ein Mann wie du, der das herz auf dem rechsten Fleck hat. Ich habe es nun einmal auf dem falschen Fleck. Da hilft kein Reden und Lamentieren."

"Doch. Es muß helfen. Du wirst nicht blind und taub sein vor Leidenschaft zu dieser Besenmagd. Du bist alt genug, um zu wissen, was um dich herum vorgeht. Siehst du nicht, wie man sich von dir zurückzieht? Merkst du nicht, daß langsam andere Maler neben dir zur Geltung kommen, daß wichtige Aufträge ihnen zufallen?"

"Doch. Das sehe ich sehr wohl."

"Mun also, richte bich danach ein. Laß dich nicht wie ein unkluger Jungling hinreißen, beinen guten Namen zu besudeln."

"Die Ausdrucke, die du für mein Tun und Laffen haft, sind vers wunderlich", hohnte Rembrandt. "Nie habe ich gewußt, daß ein Freund so sprechen kann."

Betreten erhob sich Ian. "Sei nicht ungeduldig", bat er. "Es ift alles meine Liebe zu dir, meine Sorge um dein Wohlergehen. Wenn ich Titus sehe, dies schöne, edle Kind, dann schmerzt es mich, daß sein Bater . . . "

"Mit einer Dienstmagd schläft", vollendete Rembrandt. "Dh, ich weiß, was du denkst. Aber ich bin nicht imstande, nach deinen Lebenssansichten zu handeln."

"Aber bisher warst du doch in allem meiner Ansicht. Wer hat wie du auf das Lob der Bürger gehört? Wer hat wie du sich allen ansgepaßt? Und nun? Wohin soll es dich führen? Eines Tages bist du ein armer, verlorener Mann, der sein Haupt nicht mehr unter und ersheben darf."

Rembrandt strich des Kindes haar und geleitete den Freund in die Werkstatt. "Siehst du, Jan, er arbeitet während seiner ganzen freien Zeit an einem heft Zeichnungen zur Bibel, die er hendrichse schenken will. Ich laß ihn gewähren. Er artet mir eben nach. Was will man dagegen ausrichten? Was die Natur bewirkt, das kann der Mensch nicht hemmen, sagt Manasse."

Er trat zu einem Wandschrank und brachte dem Freunde eine Pfeife und einen Krug mit Wein.

"Trinfft bu felbst nicht?" fragte Gir.

Rembrandt schüttelte den Kopf. "Ich bin seit Tagen so ohne Luft, daß ich kaum den Geruch des Weins ertrage. Nimm es nicht übel."

Er sucht aus einem Wandfache Zeichnungen heraus. "Möchtest du sehen, was ich gearbeitet habe?"

"Spater, mein Lieber. Erft einmal muß ich etwas mit bir bes sprechen."

Rembrandt legte die Mappe beiseite und ließ sich am Tische neben Sir nieder. "Run?"

"Du sprachst von hendrictje. Ift fie beine Besenmagd?"

Rembrandt blidte ohne Antwort verwundert auf den Freund. "Was willst du von ihr?" fragte er schließlich.

Sir legte ihm die Hand auf die Schulter. "Du darfst dich nicht erregen. Man spricht so viel von dir und Hendrickje in der Stadt. Erst Geertje, sagen sie, und nun die andere. Ift das wirklich so?"

"Herrgott", sagte Rembrandt, "was in aller Welt kummert bich bas? Ich habe dir doch keine Keuschheit gelobt."

Er versuchte ein unbefangenes Lachen. Aber es gelang nicht.

"Du kannst mich nicht tauschen", sagte Sir ernst. "Ich kenne dich zu gut. Du hast dich auch an diese Magd weggeworfen. Nun sitt du zwischen den Weibern und weißt nicht aus noch ein."

"Unsinn, Unsinn. Und noch einmal: Unsinn." Rembrandt war aufsgesprungen und stand breit vor dem Freunde. "Ich habe Geertje ein paarmal bei mir im Bett gehabt, weil sie es so haben wollte und weil es mir paste. Hendrickje liebe ich, und ste wird mich wahrscheins lich verlassen. Das ist alles."

Da trat Rembrandt, von einem Ausgang zuruckfehrend, zu den beiden. Der Bettler wich aus, indes Hendrickje rasch die Schuffel mit dem Wasser und die Tucher ergriff, ihm Plat zu machen.

"Laß nur", sagte Rembrandt und sah auf ihr Gesicht, das ganz in Glut getaucht war. "An mir liegt dir nicht soviel wie an dem Bettler." Erschrocken wollte Hendrickje etwas entgegnen. Aber er war schon die Treppe hinaufgegangen. Schwer hallten seine Schritte durchs Haus.

"Ift doch sonft ein guter herr", munderte sich der Bettler. Er betrachtete seine sauber gewickelten Fuße. "Gonnt einem armen Mann nicht einmal das bifthen Pflege."

"Das durft Ihr nicht sagen", mahnte Hendrickje und drangte ihn zur Tur hinaus. "Der Herr hat ein größeres Kreuz zu tragen als Ihr. Betet für ihn, wenn Ihr Zeit habt."

Sachte schloß fie die Tur hinter ihm. Einen Augenblick stand fie grubelnd auf dem Flur. Dann ging fie die Treppe hinauf.

In seiner Werkstatt saß Rembrandt vor dem Zeichentisch und starrte vor sich hin. Ein grauer Schimmer lag über seinem Haar. Hendrickse sah das heute zum erstenmal. Ihr Herz zog sich zusammen. Wie lange hatte sie gezögert, ihm alles zu geben, was er verlangte. Hatte er nicht recht, wenn er ihr vorwarf, dem Bettler zu geben, was sie ihm nicht gab?

Leise trat fie neben ihn. "Willst du nicht Geertje aus dem Hause weisen?"

Rembrandt fuhr auf. Ein strahlendes, starkes Lacheln hellte sein Gesicht auf. Schon hatte er die Arme um ihren Leib geworfen und bohrte den Kopf unter ihre Brust. "Endlich", stohnte er.

"Diese Aufstellung von Titus' Bermögen hat wenig Zweck", sagte Hendrick van Uylenburgh. Er seufzte. Er war fett geworden mit den Jahren.

Die von der Unlenburghfippe hier versammelt waren, blidten bes denklich auf ihn. "Hendrich hat recht", sagte einer der Manner. "Wenn man nur mußte, wie ihm anders auf den Zahn zu fuhlen ift."

"Wer fagt denn, daß ich mein haupt unter euch erheben foll?"

Rembrandt war bicht an den Freund herangetreten und flusterte die Worte: "Wer sagt, daß ich einer sein soll, der unter euch etwaß gilt, vor dem man Achtung hat, auf den niemand ein boses Wort wirft? Wer sagt, daß das alles mit mir so sein soll?"

Sir seufzte und bewegte abwehrend die Hand. "Du bist verloren", sagte er dann. "Armer, du bist verloren, wenn du diesen Gedanken nachgibst. Ich beschwöre dich, laß dies Haus und laß die Stadt für einige Zeit. Mach eine Reise. Wenn du zurückgekehrt bist, wird alles anders sein. Das Kind kannst du mitnehmen. Es kann schließlich auch bei meiner Mutter leben die Zeit über. Nur geh aus dieser Stadt und brich all diese Beziehungen, die dir verderblich sind."

Aber Rembrandt schüttelte nur den Kopf. Nach einer Weile, da Sir sich noch immer nicht beruhigen wollte, sagte er: "Jan, ich habe mich der Armut und der Niedrigkeit gelobt. Ich habe mir geschworen, niemals auf die Worte der Umwelt zu achten. Wenn ich dir jemals etwas wert gewesen bin, dann achtest du jest meine Entschlüsse."

Ropfschuttelnd saß Jan Sir neben ihm. Als sie nach Stunden sich trennten, die Köpfe schwer vom Wein und die Herzen von ihren Reden, weinte Jan Sir und schämte sich seiner Tranen nicht.

Als er aber am andern Tage der Mutter und einigen Freunden von seinem Gespräch mit Rembrandt berichten wollte, kam ihm alles kindisch und widersinnig vor. Er wand sich und drehte an seinen Worten und hatte nichts dawider, als alle einstimmig erklärten, es sei von Rembrandt nichts mehr zu hoffen.

Bur selben Zeit, da Jan Sir den Freund verriet, stand Hens brickje an der Tur des Hauses und reichte einem Bettler eine Suppe. Milde und Gute lag auf ihrem Angesicht, das, von der Sonne beschiesnen, leicht gerötet war. Freundlich hörte sie auf die Rlagen des zers lumpten Alten, verzog keine Miene, als er ihr seine eitrigen Bunden zeigte, deren Gestank ihr in die Nase stieg. Sie trug weißes Leinen herbei und sprach auf den Gequalten ein, daß sein Gesicht sich wie unter einer zärtlichen Berührung glättete.

es nicht ein halbes Jahr aushalten konnen. Sie hatte keinen einzigen vernunftigen Gedanken mehr."

Hendrickje weinte, als sie Geertjes Geschick erfuhr. "Ach Gott, sie hat sicher sehr gelitten. Wer weiß, wohin man mich gebracht hatte, wenn ich von dir geschickt worden ware."

"Aber es muß doch eine große Beruhigung für dich sein", sagte Rembrandt und hielt sie in seinen Armen. "Denk nur, wie glücklich wir leben, Titus, du und ich. Wie still unser Haus geworden ist. Nies mals zu Saskias Zeiten schien mir dies Haus so heimlich und gut. Und nun stellt sich heraus, daß Geertje über kurz oder lang doch nicht mehr für mich getaugt hatte. Beruhigt dich das nicht, liebe Hendrickje?"

Und als sie noch immer schluchzte, wiegte er sie wie ein Kind hin und her:

"Bald hast du ein Kindelein, Du liebes, gutes Mägdelein, Das ist dir wie ein Engelein, Und es ist mein und bein." "Rein Mensch weiß letzten Endes, wieviel Schmuck und Wertssachen er noch von Saskia hat. Das schluckt natürlich jetzt alles diese Hendrickse über." Auch an Aaltje hatten die Jahre gearbeitet. Sie war kurzsichtig, nicht nur den außeren Augen nach. Sie kannte kein Erbarmen.

"Einen Teil des Schmuckes hat Geertje schon mit sich geführt", sagte Hendrick. "Es ist nicht anzunehmen, daß die Alte so dumm war, alle Geschenke bei ihrem plöplichen Auszug aus dem Hause an der Breeftraat herauszugeben. Es mag ohnehin schon Streit genug zwisschen den beiden Weibern gegeben haben."

"Der Schuster, der einige Häuser weiter wohnt, hat gesagt, man habe den Larm die ganze Breeftraat hinunter horen konnen. Vor Gericht streitet Hendrickse naturlich alles ab. Sie besteht darauf, daß sie sich in gutem Einvernehmen von der Alten getrennt haben." Sylsvius sagte es spottisch. Ein Gelächter brach unter den andern aus.

Unsenburgh aber rief: "Zweimal hat man Rembrandt vor die Kammer für Ehesachen gefordert, ehe er erschienen ist. Hendrickje hat für ihn ausgesagt. Aber er ist doch nicht freigekommen, der Tromspeterswitib monatlich eine Unterstützung zahlen zu müssen. Dafür hat sie ihr Vermögen an Titus verschrieben."

Alle lachten. "Das Vermogen mag schon etwas wert fein."

"Ja, das arme Kind", flagte Aaltje. "Wenn man nur einen Weg wüßte, es dem Bater zu entziehen. Dann ware ich ruhig. Was aus Rembrandt wird, ist mir einerlei. Aber Sastias Rind in diesem Hause zu wissen, ist mir sehr schwer."

Sylvius streichelte ihr faltiges Gesicht. "Laß nur. Du erntest keinen Dank mit beiner Gute. Solche Menschen sind ein Verderb für ihre ganze Familie. Da hilft es nichts, wenn wir uns einmischen."

Am gleichen Abend erfuhr Rembrandt durch Geertjes Bruder, der ihn einer letten Auseinandersetzung wegen besuchte, daß man die Trompeterswitib als Geistesfranke ins Arbeitshaus in Gouda einsgeliefert habe. Breit lachend erzählte der Bruder das. "Wie habt Ihr nur solange mit dem Frauenzimmer fertig werden können? Wir haben

Vollkommenheit

ur wenige Tage alt, verstarb das Kind, das Hendrickje Remsbrandt geboren hatte. Der Schmerz, der dem Bater schon so vertraut war, griff der Mutter junges Gemut aufs tiefste an. Nicht Gebet noch Tröstung wollten verschlagen. Sie erkrankte schwer, und es dauerte lange, ehe sie sich einigermaßen wieder zusamsmengerafft hatte. Ihre ganze Hoffnung klammerte sich jeht an Titus, der, reif und verständnisvoll weit über seine Jahre hinaus, an ihrem Bette saß und Gespräche mit ihr führte, als sei er ihr Bruder.

Allmählich fand sie ihr Gleichmaß wieder, stand dem hauswesen wieder vor und verbarg den herben Schmerz, so gut es ihr gelingen wollte.

Und sie hatte ihre ganze Kraft notig. Denn die Not, die sich im Lande breitmachte, griff auch in ihre Wirtschaft über. Immer öfter kam es vor, daß sie nur murrische, ungeduldige Worte erhielt, wenn sie Rembrandt um Geld für den täglichen Bedarf bat. Er fragte nicht, wie sie es möglich machte, den Haushalt zu führen. Er wollte nicht mit Geldforderungen belästigt werden. Schon hatte sie die Dienstmagd entlassen und verrichtete die Hausarbeit allein. Aber es war darum doch immer weniger Geld vorhanden.

3mar verlangte Rembrandt nur das allerwenigste zum Unterhalt, und auch für sich selber brauchte sie keine großen Ausgaben zu machen, da sie von Kind an an Entbehrungen gewöhnt worden war. Aber Titus bedurfte doch aller irgendmöglichen Pflege. Mit Schmerzen sah sie, wie er im dunnen Umhang in die Schule ging, wie abgeriffen Kleider und Schuhe waren.

Hier und da horte sie die Leute fagen, daß Rembrandt große Sum= men mit feinen Bildern verdient.

17 Rembrandt 257

D Gott, erft jest erkenne ich Dich gang, Da Du bie Ungeduld mir abgenommen, Da ich zur Tiefe bin hinabgeklommen, Entblöft von allem Erbenglang.

O Gott, erst jest erschließt Du Dich mir so, Daß ich bin gänzlich von Dir übermannt, Erst jest, da ich uns beibe so erkannt, Bin ich ob meiner Sünden berzlich frob.

D Gott, erft jest, ba mir die Kraft vergeht Und ich die eignen Schritte nicht mehr fühle, Erkenne ich auf himmlischem Geftühle Dich Gott, der nimmermehr vergeht. dort Juden angesiedelt werden. Dann wird England sich erweichen lassen, und aufzunehmen."

"Ich mochte Eure Glaubensbrüder sehen, wenn sie dies Land vers laffen und ins ungewisse Juda ziehen sollen. Sie werden sich gramen um die Geldbeutel, die fie nicht mitnehmen konnen."

Manaffe lachte. Es gehörte zu seiner Wesensart, sich Krankungen nicht anmerken zu lassen. "Wenn sich alle Zeichen erfüllt haben, wird die Judenschaft vom Kramergeist befreit sein. Glaubt es mir. Alsbann wird auch die übrige Welt von diesen Fremdlingen befreit sein. Ich hoffe von ganzem Herzen, daß ich das noch erlebe."

Rembrandt schwieg und spielte beinahe gelangweilt mit seinem Silberftift.

"Der Bohme Paulus Felgenhauer hat mir geschrieben. Er will mir sein Buch ,Frohe Botschaft an Ifrael' widmen. Überall vereinigen fich die Geister in dieser Hoffnung auf den Messias."

"Tut mir die Liebe", sagte Rembrandt, "und sprecht nicht mehr von solchen Dingen. Alles, was ich Eurem Glauben entgegenbrachte, zersschelt an dieser Außerlichkeit, an dieser Narretei."

Manasse lächelte. "Es tut mir weh, bei Euch auf Misverständnis zu stoßen. Aber tropdem hoffe ich, daß Ihr mein Buch über den Wuns derstein, den Stein der messanischen Hoffnungen, mit einigen Kupsfern von Eurer Hand versehen werdet."

"Gern. Wenn Ihr mir gestattet, in meinem Berzen diesen Stein auf die Weise Jafob Bohmes zu deuten."

"Gut", sagte Manasse. "Ich verstehe Euch. Ihr seid ein Kunftler. Mit Recht glaubt Ihr, daß das Reich in Euch und über Euch, aber nicht um Euch sei."

Als Manaffe sich verabschiedete, verbarg Rembrandt nur mit Mühe ein spöttisches Lächeln. Wie sich der gelehrte Mann in solche Gespinste verfangen konnte. Woher sollte dieser Welt der Messias komsmen, da sie ihn doch schon vor langen Zeiten besessen und gekreuzigt hatte? Wenn sie ihn wiederbekämen, den wahren Messias, dann würden sie ihn wiederum kreuzigen. Und täten sie es nicht, so wäre er nicht der wahre Messias.

Ia, verdiente er wirklich noch so große Summen für seine Bilder? Hendrickje blickte zweifelnd vor sich hin. Ihn selber konnte sie nicht fragen. Aber sie hörte doch etwas darüber und war klug genug, sich das andere zu denken.

Der Marktwert von Rembrandts Bildern war bis zum Tiefpunkt gefunken. Auftrage hatte er so gut wie gar keine mehr. Zwar arbeitete er von morgens bis abends. Aber das waren seine eigenen Bilder, die er ohne Auftrag malte. Bon ihnen brachte er kaum eins an den Mann.

Gar zu gern hatte Hendrickje auch gewußt, wie es sich mit dem Hauskauf verhielte, ob die ganze Summe abgezahlt, ob noch bares Geld aus Saskias Erbe vorhanden sei, wie überhaupt die Vermögense verhältnisse von Rembrandt und Titus geordnet seien. Aber sie ershielt keinerlei Einblick in die Dinge.

Wenn ich nur gescheit genug ware, all dies für ihn zu erledigen, dachte sie des öfteren. Ich würde ihm alles ordnen. Er brauchte nichts von den Geschäften zu wissen. Aber ich bin nicht klug genug für so etwas.

Ein Komet, rot wie Blut und Feuer, fuhr eines Abends über den Himmel. Die Burger standen auf den Straffen. Der Verkehr und die Arbeit stockten. Blutige Nachrichten hörte man von den Kriegen in fernen Landen.

Manasse aber brach in Frohloden und zuversichtliches Hoffen aus. Sollte nicht jest das messanische Zeitalter angebrochen sein? Sollte sich das fünfte Reich der Juden nicht also ankündigen? Ja, es mußte bestimmt so sein: in diesem Jahrhundert wurden die Juden Zion zusrückerobern.

Rembrandt schüttelte ungläubig den Kopf. "Warum mußt Ihr ims mer an ein irdisches Reich denken bei solchen Zeichen? Was narren Euch diese Zeichen?"

Manasse trocknete sich ben Schweiß von der Stirn. Wie hartnäckig Rembrandt mar. "Meine Berhandlungen mit Schweden sind noch nicht beendet. Es steht noch immer zu hoffen, daß in kurzer Zeit auch schäft beteiligen wollt, seid Ihr durchaus gedeckt. Ihr mußt eben nur den Teilhaber finden."

"Ach, ich wüßte schließlich jemand dafür. Kennt Ihr Isaac van Heersbecq? Er ist ein durchaus zuverlässiger Kaufmann, der mir besonders gewogen ist. Was meintet Ihr, wenn ich ihm diese Angelegensheit einmal nahebrächte?"

"Still. Ich hore feine Stimme."

Beide erhoben fich, den Maler zu begrußen.

Mube und gedruckt klang Rembrandts Gruß. Er ließ sich schwer auf den angebotenen Stuhl fallen. Seine Hand fuhr mehrmals durch das struppige Haar. Er blickte von einem der Manner zum andern. Unsicherheit stand auf seiner Stirn.

"Nun, wie ift es mit Euch, herr Rembrandt? Wollt Ihr die Schuldfumme anerkennen, die ich aufstellte?"

Rembrandt nicte.

"Wie denkt Ihr Euch die Erledigung? Ihr wißt, ich brauche das Geld und kann nicht langer darauf warten."

Rembrandt zögerte einen Augenblick, ehe er sagte: "Ich kann Euch das Geld jest noch nicht geben. Wenn Ihr nicht darauf warten könnt und Rücksicht nehmen auf die schwere Geschäftslage, die bekanntlich allen Amsterdamern Schwierigkeiten macht, mussen wir Mittel und Wege finden zu einer anderen Lösung. Ich bin bereit, auf alles einzugehen."

Thuiz lachte. Sein breites Geficht murde zur Grimaffe dabei.

"Ihr habt Euch schnell eine demutige Tonart angewöhnt, herr Rembrandt. Noch vor einem Jahr tatet Ihr, als ware ich Euer Schuldner und mußte dankbar sein, wenn Ihr Euch zu einer Unterpredung herabließet."

"Ich entsinne mich nicht, daß ich es jemals an der schuldigen Soflichkeit fehlen ließ. Im übrigen bin ich aller Welt als ein grober Geselle bekannt."

Sie lachten alle brei ein gezwungenes Lachen. Dann wurden bie geschäftlichen Bereinbarungen mit peinlicher Umständlichkeit erörtert.

. 1

"So belaufen sich also die Schulden des Malers nach meiner beis läufigen Schätzung auf achttausendvierhundertundsiedzig Gulden. Dreieinhalb Jahre sind keine Zinsen und Steuern gezahlt worden."

"Das ist allerdings eine hohe Summe, Herr Thysz. Achttausendvierhundertundsiebzig Gulden. Ja, wer die hatte. Das kann heute schwerlicheineinzelner Geschäftsmannausbringen. Die Geldknappheit, die überall herrscht, macht es noch besonders schwierig. Der Bürger Cornelis Witsen kaute an dem Nagel seines kleinen Fingers und blickte überlegend vor sich hin. Es war unmöglich, daß er die Summe aufbrachte, so gern er das Geschäft gemacht hatte.

"Wenn wir nun einen zweiten Mann dazu bekamen, einen zahlungsfähigen Kaufmann. Dann wurdet Ihr das doch eher machen. Ihr gebt die Halfte und der andere die Halfte. Dann habt Ihr immer noch zu Eurem Vorteil gearbeitet."

Witsen verhielt sich abwartend. "Es ist kaum anzunehmen, daß Rembrandt je wieder zahlungsfähig wird. Sonst, wie ich Euch kenne, würdet Ihr nicht so darauf drängen, die Schuldscheine abzugeben."

"Aber lieber Freund, das ist ein großer Irrtum. Mich treiben ganz andere Beweggründe zu diesem Entschluß. Seht, seit beiläufig dreizzehn Jahren warte ich darauf, daß die Kaufsumme für das Haus mir ausbezahlt wird. Jest habe ich seit langem nicht einmal die Zinsen mehr bekommen. Das verträgt mein Geschäft nicht. Ich habe drei Töchter, denen ich eine Aussteuer geben muß. Da weiß ich mir nicht anders zu helfen, als indem ich die Scheine abstoße. Sonst würde ich mit Freuden abwarten, wie sich die Dinge entwickeln."

"Das Haus und das Erbe seines Sohnes find für die Schuld gut?" "Ja, wenn Ihr die Bilder und die Sammlungen und alles andere nicht mitzahlen wollt."

"Ach, Vilder, Sammlungen. Wer gibt heute noch Geld fur so etwas? Rembrandt-Bilder kauft man schon für seche Gulden. Na, habe ich nicht recht? Das haus und die Besithumer von der Frau her sind das einzige, was Wert hat."

"Wenn Ihr Euch mit ungefahr viertaufend Gulden an dem Be-

auszusehen. "Er ist fort", sagte er leise und wandte sich zu hendrichje zuruck.

Sie sah ihn unschlussig an. "Haft du Bater heute morgen schon ges sprochen?"

Titus schüttelte den Ropf. "Ich muß in die Schule hinüber", sagte er, als erinnere er sich erst jeht daran, daß er ja noch gar kein ers wachsener Mann sei. Sein Gesicht war ernst und von Sorgen übersschattet. "Aber ich möchte mit dir sprechen." Er horchte einen Augensblick. Rembrandt schien in der Werkstatt zu bleiben. "Vater kann das Haus nicht bezahlen. Man wird ihm schwer helfen können. Der Schuster sagt, Vater kann nicht mit Geld umgehen. Er ist zu unersfahren. Mein Vermögen ist sicher auch schon verbraucht."

hendricfje blickte auf das Rind. "Titus, wie kommft du nur auf solche Sachen?"

Titus lachte. "Man sieht es Bater doch an. Er wartet doch darauf, daß wir alles wissen, ohne daß er uns Geständnisse machen muß." Er ergriff hendrickies Hand. "Nimm es ihm ab. Du kannst sicher noch viel retten, wenn du ihn fühlen läßt, daß wir beide alles wissen und mit ihm ausharren." Er trat zur Tur.

"Jest muß ich in die Schule. Der Lehrer sieht mir nicht gern etwas nach." Grußend hob er die Hand. Dann war er hinaus.

Bendricie fank in einen Stuhl.

Sollte sie zu Rembrandt gehen, ihn fragen, in ihn drangen, ihr einen Teil der geschäftlichen Arbeit zu überlassen? Sie wußte nicht, ob sie sich einarbeiten konnte. Aber wenn sie sich bemühte, mußte es doch möglich sein. Man mußte ihr Zeit lassen. Dann wollte sie retten, was noch zu retten war.

Sie erhob sich, ging mit langsamen Schritten aus dem Zimmer in die Werkstatt.

Rembrandt arbeitete an einem Blbild. Er achtete ihrer nicht. "Ift Litus schon in die Schule gegangen?" fragte er nach einer Weile.

"Ja. Er war vorher bei mir und erzählte mir von einem Besuch, ben bu heute morgen schon hattest."

Rembrandt willigte darin ein, daß er die an Thysz fällige Summe zahlen wolle, wenn ihm von Witsen und Beersbecq das notige Geld geliehen werde.

Es war nur wenige Wochen darauf, da wachte Hendrickje eines Morgens von einem lauten Gesprach in der Werkstatt auf. Sie hörte Rembrandts und eines Unbekannten Stimmen.

"Ich will zuerst die Ubertragungeurfunde fur das haus in Handen haben, ehe ich Euch das Geld geben kann."

"Berr Rembrandt, Ihr verschanzt Euch hinter Ausflüchten. Ich fürchte, Ihr habt bas Geld inzwischen woanders verbraucht, tropdem Ihr feierlich versprochen habt, es Herrn Thysz zu übergeben."

"Berbachtigt mich, soviel Ihr wollt. Ich lasse mich nicht einschuchstern. Erft die Urkunde, dann das Geld."

Hendrickje richtete sich angstvoll auf und schlug den Borhang des Bettes zuruck. Unter ihrem Herzen bewegte es sich. Sie preste die Hand dagegen, als wolle sie etwas zum Schweigen bringen. Mit wem stritt sich Rembrandt? Um welche Urkunde ging es?

Leise erhob sie sich und warf ihre Kleider über. Die Zöpfe hingen über ihre Brust.

Da offnete sich die Tur. Titus trat herein. Mit seinen vorsichtigen Schritten kam er heran und legte schweigend den Ropf auf ihren Hals.

"Wer ift bei Rembrandt, Titus?"

Titus richtete sich nicht auf. Seine Schultern bewegten sich leicht. "Ich weiß es nicht, Hendrickje."

Hendrickse dachte nach. Rembrandt hatte ihr nichts von einem Berkauf oder einer Urkunde gesagt. Es mußte ihm also daran liegen, daß sie nichts davon erfuhr.

Jett wurden in der Werkstatt Stuhle gerückt. Eine Tur wurde frachend ins Schloß geworfen. Dann hörte man den Fremden die Treppe hinunter aus dem hause gehen. Rembrandt schien oben gesblieben zu sein.

Titus trat an die Tur, offnete und versuchte durch den Spalt hin-

ganz anders als die zierlichen Hande Sastias. Er bectte fie mit den seinen zu und wußte nicht, was er der Frau im Augenblick Tröftliches sagen sollte.

"Mussen wir aus dem Hause fort?" fragte Hendrickse schließlich. "Nein, noch nicht. Noch lange nicht. Bis jest weiß ja noch nies mand, wie es wahrhaft um mich steht. Und ich bin willens, solange wie irgend möglich alles geheimzuhalten. Was kummert es die Leute, wovon ich lebe? Ich habe noch eine große Arbeit vor mir. Das allein ist ausschlaggebend."

Hendrickje nickte gedankenvoll. Er dachte nur an seine Arbeit. Das wußte sie. Was aus Titus werden sollte, qualte ihn nicht.

"Ich konnte nicht fo denken wie du", fagte fie schließlich. "Mich wurde mein Gewiffen bedrangen."

Rembrandt lachte. "Das glaube ich dir gern. Deswegen habe ich ja auch sorgfältig alles vor dir geheimgehalten. Für diese Dinge buße ich allein in der Hölle. Ich ziehe niemand mit mir hinein."

"Aber wenn ich für unsere tägliche Notdurft sorgen soll", begann hendriche nach einer Weile wieder, "wenn ich Titus kleiden soll, und wenn . . . ", sie schwieg einen Augenblick, "das Kind, das ich unter bem herzen trage, ist doch auch meiner Sorge anheimgegeben."

"Es wird sich alles finden." Rembrandt stand schon wieder an der Staffelei.

"Wie du es meinst", fagte Bendrickje und erhob sich muhfam.

Un der Eur wandte sie sich noch einmal um: "Wenn nur Titus und das Kind von mir nicht darben muffen." Ihre Augen standen voll Tranen, als er sie ansah.

Am Nachmittag ging Rembrandt zu Sir, der sein Haus seit lans gem mied. Schon an der Tur empfing ihn eine gedämpfte Stille. Die Magd schien verweint. Herr Sir ware nicht zu sprechen. Seine Mutster sei soeben gestorben.

"Aber tropdem wird herr Six mich vorlassen", sagte Rembrandt und wollte die Magd beiseiteschieben. "Ich bin sein Freund. Ich kann ihm Trost geben. Ich habe ein Unrecht darauf, daß man mich vorläßt." Rembrandt lachte. "Titus ist neugierig wie ein altes Weib. Was kummert ihn der Besuch?"

"Titus ift nicht nur neugierig. Er ift hellsichtig. Er weiß über beine Geschäfte Bescheid, als sei er bein nachster Bertrauter. Dabei sprichst bu boch ficher mit ihm ebensowenig barüber wie mit mir."

"Ja, da kannst du beruhigt sein. Ich store seine kindliche Reinheit bestimmt nicht."

"So wolltest du mich wohl auch nicht storen?"

Rembrandt wandte sich um. "Womit wollte ich dich nicht stören?"
"Nun, mit deinen geschäftlichen Sorgen, mit den Schwierigkeiten wegen des Hauskaufes und all den andern Sachen, die dich belasten. Du sagtest mir ja auch nicht, daß heute morgen jemand Geld von dir haben wollte."

Rembrandts Gesicht verdüsterte sich ganz plöglich. "Geh hinaus", sagte er und sah sie zornig an. "Geh hinaus und arbeite. Was sist du hier herum und haltst Reden über meine Geschäfte? Noch niemals haben bei mir Weiber darüber bestimmt, was ich mit meinem Geld anfange. Sogar Sassia nicht, die vermögend war und etwas von Geld verstand. Aber du, arm und ohne Bildung, was mischt du dich in diese Sachen?"

Hendrickje ging zur Eur. "Es muß sehr schlimm um dich stehen", sagte sie, mit ihren traurigen Augen auf den Sonnenfleck am Fußboden starrend. "Sehr schlimm muß es aussehen, wenn du mir so besgegnest."

Sie wollte gehen. Aber schon war er bei ihr, ergriff ihre Hand und zog sie ins Zimmer zuruck. "Liebe, Gute, ja, es steht schlecht um mich. Es steht so schlecht, wie es sich niemand benken kann."

Und als sie erschrocken zu ihm aufsah, druckte er sie in einen Stuhl. "Nimm dich zusammen, hendrickje, wir mussen es nun so hinnehmen. Ich bin kein kluger Geschäftsmann. Ich finde mich aus diesem Wirrswarr niemals wieder heraus."

Sie schwieg und sah vor sich hin. Ihre Bande lagen im Schofe. Er blickte auf diese Bande, die ihm jederzeit so gutgetan hatten, in der Liebe wie in der Arbeit. Sie waren breit und ungepflegt, diese Bande,

Schon aber war die Treppe hinunter Jan Sir zu ihm getreten. "Was in aller Welt treibst du hier?" fragte er vorwurfsvoll, der Dienerschaft mit der Hand winkend, daß sie sich entferne.

"Ich weiß nicht", fagte Rembrandt. "Es überkam mich fo. Warum stellst du diese Stelzbeine zwischen bich und mich? Er behandelte mich, als sei ich ein Bettler. Da pacte ich ihn an."

Jan Sir schuttelte den Ropf. "Du bist in einem Trauerhause. Hast bu gar keine Chrfurcht?"

"Ach, Jan, wie du so vor mir stehst, vornehm und anständig in beiner Trauergewandung, möchte ich dich fragen: hast du denn keine Chrfurcht? Aber es lohnt nicht. Ich sehe es dir an. Du bist für mich verloren."

"Sprich nicht so hochfahrende Sate, mein Lieber. Wer so wenig wie du auf sich halt, kann schwer verlangen, daß man ihn zu jeder Stunde um sich dulben mag."

"So hast du deshalb auch wohl die Schuldscheine an jemand anders weitergegeben, damit ich nicht zu jeder Stunde in deine Rahe kommen könnte. Ach, wie wenig weißt du doch von mir und meinen Sorgen, wenn du so etwas tun konntest."

"Wieso? Was tat ich? Ich gab die Schuldscheine einem anderen, weil ich das Geld nicht mehr langer entbehren konnte, einem tuchstigen, jungen, erfahrenen Mann. Was ist daran?"

"Nun, er wird so tuchtig fein, mich mit dieser Forderung taglich zu behelligen. Er wird mich ausfaugen, bis er das Geld zuruck hat. Aber ich? Ich bin verraten. Hinterrucks von meinem Freunde einem Blutsauger ausgeliefert."

Jan Sir schüttelte den Kopf. "Ich weiß nicht, was in dich gefahren ist. Gerbrand Ornia ist fein Blutsauger. Er ist nur reicher als ich. Deshalb kann er länger auf das Geld warten. Er hat nicht notig, die Zinsen punktlich einzutreiben."

Rembrandt seufzte. "Er wird bei mir umsonst eintreiben. Ich habe fein Geld mehr."

Sir legte den Arm um Rembrandts Schulter und führte ihn die

Die Magd blickte zweifelnd. Sie bat ihn zu warten. Nach einer Weile kam ein Diener und bedeutete Rembrandt, daß Herr Sir zwar bedaure, aber nicht in der Lage sei, ihn zu empfangen.

"Gut", sagte Rembrandt, "wenn die Freundschaft sich in diesem Hause verleugnet, dann wird es um so wirkungevoller sein, wenn man sich auf das Geschäft beruft. Sagt Herrn Sir, daß ich wegen des Geldes, das ich ihm schulde, vorspreche."

Der Diener verschwand abermals und kam zurück mit der Melsbung, daß die betreffenden Schuldscheine an den Eisenhandler Gersbrand Ornia weitergegeben seien, der in der Herrengracht "Zum Kaiserreich" wohne. "Bielleicht bemüht Ihr Euch in dieser Sache zu ihm."

Einen Augenblick stand Rembrandt starr vor Entsetzen. Schwer ging ihm der Atem aus und ein. Was war geschehen? Wer hatte ihm das Vertrauen dieses Freundes so ganzlich geraubt?

Ich muß zu ihm, dachte er frampfhaft. Ich muß es ihm fagen. Er darf mich nicht aufgeben. Er muß mich halten. Wem hat er die Schuldscheine überliefert?

Er wollte den Mund aufmachen, wollte dem Diener etwas fagen. Der aber ftand vor ihm, ungeduldig lachelnd, die Hand am Turgriff, den laftigen Gaft hinauszuweisen.

Da pacte den Maler eine sinnlose Wut. Er sprang auf den Diener ein und wurgte ihn am Halse. Schon lagen sie beide am Boden, rangen miteinander.

Auf der Treppe schrie die Magd, daß das Haus widerhallte. Frauen liefen zusammen. Ein wilder garm war in kurzem um die beiden Manner, die noch immer nicht voneinander ließen.

Da erschien oben am Gelander der Stiege der Hausherr, bleich, in Trauergewandung. Aufgebracht sah er hinunter, erkannte nicht, wer die Ringenden seien. "Haltet ein", rief er, "sofort, haltet ein."

Die Stimme weckte Rembrandt aus seinem wutenden Rausch. Er ließ von dem Unterlegenen und richtete sich auf. Dhne sich um die Umstehenden zu kummern, ordnete er seine Kleidung flüchtig und wandte sich zur Tur.

Am nachsten Tage erschien der Maler van Ludick im Hause an der Breestraat. Da Rembrandt nicht zu sprechen war, bat er um eine Unterredung mit hendrickje.

Hendrickse war im Hausgarten. Sie trug ihr schlichtes braunes Mleid, das sie schon als Besenmagd hatte. Ihr Leib war voll, doch ohne Entstellung. Lächelnd sah der Besucher, wie sie bei der Begrüßung errotete. Denn er bemerkte sehr wohl, daß sie schwanger war.

"Ihr feid die . . . " Ludick fuchte nach Worten.

"Ich bin Rembrandts Frau", sagte Hendrickje ruhig.

"Nun, wie Ihr wollt. Ohne kirchlichen Segen besteht ja eigentlich keine Ehe. Alfo, Ihr seid hier im Hause angestellt. Ihr kennt sicher die Geldverhaltnisse genauer. Stimmt es, daß Rembrandt das Haus noch immer nicht bezahlt hat, obwohl er doch schon recht lange hier wohnt?"

Hendrickje zuckte die Achseln. "Herr, hiervon weiß ich nichts."

"So. Ihr wist davon nichts? Nun, das kann ja immerhin angehen. Eine Frau, die nicht kirchlich dem Manne angetraut ist, braucht nicht in diese Dinge eingeweiht zu werden, auch nicht, wenn sie Kinder hat, die schließlich auch großgezogen werden mussen. Aber sicher wist Ihr, wie es mit dem Testament der Frau Saskia ist? Ist das Vermögen des Titus noch unberührt?"

"Ich weiß auch davon nichts, herr."

"So, fo. Das ist immerhin bedenklich. Bielleicht ist das Geld schon aufgebraucht? Wie?"

"Ich weiß davon nichts, herr."

"Nun, wovon lebt Ihr hier benn? Die wenigen Schüler und die Bilder, die konnen doch unmöglich ausreichen, die Zinsen und den Unterhalt und alles andere zu bestreiten. Ihr habt doch berühmte Sammlungen im Hause."

"Ich weiß bavon nichts, herr."

"Wahrhaftig, mich wundert, wie Nembrandt eine so dumme Magd wie Euch nach der klugen Frau Saskia um sich dulden kann. Wißt Ihr denn auch nicht, daß es aus ist mit der Berühmtheit Eures Nemsbrandt, daß er ein ganz kleiner, unbedeutender Maler ist, der nicht

Treppe hinauf. In seinem Arbeitszimmer ruckte er ihm einen Seffel hin und begann bem Riedergeschlagenen zuzureden.

"Sieh, mein Lieber, es war nicht recht, daß ich die Schuldscheine hinter beinem Ruden weitergab. Ich hatte bich barauf aufmerkfam machen muffen. Aber ich konnte es nicht. Ich bin in folden Dingen von einer peinlichen Schwächlichkeit. Ich mag nicht über Gelbaeschäfte mit Freunden sprechen. Als ich dir das Geld lieh, da dachte ich, du murbeft bald imftande fein, es juruckzugeben. Als ich aber merkte, daß die Zinsen unregelmäßig bezahlt murden, murde die Sache schwierig. Ich werde in den nachsten Monaten aus der Leitung der Tuchfarberei ausscheiden. Ich mochte bann dieses haus verfaufen und ein behaglicheres beziehen. Ich habe eine Frau gefunden, die Tochter des Doktor Tulp, die ich heiraten will. Ich fage dir das alles im Bertrauen, damit du fiehst, daß ich es ehrlich mit bir meine. Für alle diese Umstellungen brauche ich das Geld notwendig. Ich mußte daher auf irgendeine Weise die Schuldscheine einlosen. Daß ich nicht früher mit dir darüber sprach, liegt wirklich nur daran, daß ich mit Freunden so ungern solche Gespräche führe. Ich hatte es nie über mich gebracht, dich um Bezahlung der Zinsen zu bitten. Ich hatte einfach auf das Geld verzichtet. Und da ich es geschäftlich nicht konnte, mußte ich eben fo verfahren."

Rembrandt schwieg. Er ging auf keine ber vielen, tastend vorgesbrachten Entschuldigungen ein. Nach einer Weile sagte er: "Wenn ich nur wüßte, was für ein Mensch dieser Ornia ist."

"Ach, der beste Mensch, den du dir denken kannst. Jung, kunstbesgeistert, reich, gebildet. Er wird dir sicher nicht unangenehmer sein als ich. Schließlich kann ich ja auch noch einmal mit ihm sprechen und ihm ans Herz legen, daß er dich nicht mit dem Gelde drängt. Er gibt viel auf mein Wort. Übrigens, ganz im Vertrauen, steht es denn wirkslich so schlecht um dich?"

Rembrandt erhob sich, richtete sich starr auf und blickte den andern ruhig an: "Herr Sir, zu dieser Auskunft bin ich nicht bereit; sie könnte Herrn Ornia sofort zugute kommen." Ohne des Bestürzten Einspruch abzuwarten, ging er zur Tur hinaus. nicht genug sein? Nun wollte man fie über ihren Lebenswandel bes fragen?

Sie verschwieg alles vor Rembrandt. Sie mußte es erst felber übers benken.

Seit langem hatte sie gefürchtet, daß es so kommen werde. Unmögelich konnte die Kirche dulden, daß man ihren Anordnungen zuwidershandelte. Im geheimen aber hatte sie doch gehofft, es werde nicht so weit kommen, man werde einsehen, daß ihre Liebe zu Rembrandt etwas anderes sei als eine gewöhnliche sündige Liebesverbindung. Sie erwartete schon das zweite Kind. Ob darin nicht eine Sühne lag? Konnten die Herren nicht einsehen, daß eine Mutter nichts Schlechtes, Sündhaftes sei?

Seufzend legte sie den Kopf gegen das Polster ihres Stuhles. Hier hatte sie oft gesessen, wenn Rembrandt mit ihr sprach, sie zeichnete oder liebkoste.

Jest war er nicht bei ihr. Diesen schweren Kampf mußte sie allein auskampfen.

Db man sich mit Geld von solcher Sunde losen konnte? Die Kirche brauchte Geld und konnte es zu heiligeren Zwecken verwenden als der Mensch. Aber sie selber besaß kein Geld, und es war doch sicher ganz unmöglich, dafur Geld von Titus oder Rembrandt zu nehmen.

Wenn man fie nur nicht zuviel fragen wurde, nach dem verftors benen Rind und all diefen Dingen. Davon konnte fie nicht sprechen.

Sie konnte überhaupt nicht sprechen. Hatte sie es nicht geradezu als den Zwang ihres Gewissens empfunden, Rembrandt nicht allein zu lassen? Aber so etwas konnte man kaum über die Lippen bringen. Es fehlten die Worte dafür. Gewissen und Kirche, es waren so versichiedene Dinge.

Und weil sie sich in ihres Herzens Einfalt nicht entschließen konnte, versaumte sie es, der ersten Vorladung zu folgen. Die zweite Vorsladung, die ins Haus geschickt wurde, gelangte in Rembrandts Hande.

Man forderte ihn auf, sich mit der Magd Hendrickje dem Kirchenrat zu stellen. einmal an der Neugrundung der Lucasgilde beteiligt war? Auf dem Sankt Lucasfest, dem Ritter Huydecoper vorstand, hat man ihn nicht mehr gesehen. Huydecoper, Reynst, die beiden großen Sammler und Kunstverständigen, besthen nicht ein Bild von Rembrandt. Wes-wegen nicht? Weil sie ihn nicht für wertvoll halten. Weil sie nicht glauben, daß es gut ist, Geld in seine Kunstwerke zu stecken. Das wist Ihr wohl alles nicht, wie?"

"Nein, herr, ich weiß davon nichts."

Ludick feufzte emport, richtete sich auf und sagte mit breiter Stimme: "Also richtet Rembrandt aus, daß ich als Burge für seine Schuld bei Sir, die jest an Ornia übergegangen ist, ihn aufsuchte, weil ich endlich reinen Wein eingeschenkt haben will über seine Geldverhältnisse. Er soll nicht glauben, daß er uns täuschen kann. Wir lassen uns nicht an der Nase herumführen."

"Ich werde es bestellen, Berr."

Entsett sah sie dem Maler Ludick nach, der mit breitem Schritt, einige prufende Blicke auf die Hauseinrichtung werfend, zur Tur hinausschritt.

All diese Sorgen und Aufregungen verschlechterten hendrickjes Bestinden. Der Arzt trostete und riet zur Schonung. Sie mußte wieder eine Magd ins haus nehmen und konnte oft nur für Stunden das Lager verlassen.

Immer haufiger kamen aufgeregte Leute ins Haus und verlangten Geld. Rleine Handwerker, Fischweiber, Megger. Sie brangten und brohten. Sie verweigerten weitere Lieferungen. Oft mußte man viele Straßen weit gehen, um die taglichen Lebensmittel einzukaufen, nur, weil alle Handler in der Nachbarschaft Forderungen hatten.

Bu diesen Sorgen trat eine Not an Hendrickje heran, die ihr fast bas Leben nahm: sie wurde vor den Kirchenrat gefordert, sich wegen ihres Zusammenlebens mit Rembrandt zu verantworten.

Als die Aufforderung zum ersten Male an Bendrickje erging, wurde ihr schwarz vor den Augen. Sie meinte, jest stürze der himmel über ihr zusammen. War sie nicht allsonntäglich in die Kirche gegangen, hatte ihre Spende gegeben und ihre Amosen gezahlt? Nun sollte das

"Nein, nein, sicher nicht." Ihre Hande legten sich hastig auf die seinen. "Aber bei mir ist es etwas anderes." Sie erhob sich und trat ans Kenster. "Ich bin nicht dasselbe, was du bist."

Rembrandt trat zu ihr. Zartlich druckte er ihren gesenkten Kopf an seine Bruft. "Es ist lieb von bir, mich für besser zu halten als dich selbst. Doch du irrst dich."

Sie wehrte ab: "Niemals wurde mir anstehen, was dir ansteht. Das weiß ich genau."

"Aber ich werde nicht dulden, daß du vor den Kirchenherren ersicheinst, daß du dich von ihnen ausfragen und maßregeln läßt. Meine Frau gehört nur mir. Und niemand anders hat ein Recht auf sie und ihre Seele."

Hendrickje sah gequalt zu ihm auf. "Du meinst es gut mit mir. Das fühle ich. Tropdem hast du unrecht. Ich bin ein sundiger Mensch, und sie haben Grund genug, mich zur Berantwortung zu ziehen."

Rembrandt ließ sie stehen, trat zur Tur. "Gut, wenn du willst, daß Fremde sich zwischen uns drangen, über unsere Liebe zu Gericht sigen, dann tu, was du willt. Aber mit mir haft du es verdorben."

"Rembrandt", schrie sie auf und streckte die Arme nach ihm.

Er ging zu ihr, zog sie an sich. "Warum willst du nicht aus der Kirche austreten?"

Sie sah ihn an. "Ich habe die letzten Wochen nichts anderes gebacht, als was ich zu tun habe. Da habe ich vieles einsehen mussen. Daß du starf genug bist, ohne Kirche und ohne Prediger zu leben, ist vor Gott richtig. Aber ich bin nicht starf genug. Für alle, die wie ich allein nichts tun könnten, muß der Prediger das richtige Maß geben. Er muß uns halten und lenken. Das hat Gott gewollt. Was bei dir eine fremde Gewalt ist, ist bei mir eine vertraute Hilse. Deshalb muß ich mich dem Kirchenrat stellen. Ich muß ihnen über mich Auskunft geben. Und wenn sie mir eine Buße auferlegen, muß ich sie tragen. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Auch möchte ich", ihre Stimme wurde leiser, "daß das Kind nicht dulden muß, weil die Mutter sünsbigte. Das vorige starb. Dies muß am Leben bleiben."

Rembrandt lachte. "Da war es ja sehr klug, daß ich schon beizeiten aus der Kirche ausgetreten bin. Mich können ste solange bedrohen, wie es ihnen gefällt. Ich stelle mich nicht."

Um Abend zeigte er Hendrickje das Schreiben. Sie erblich und zitzterte am ganzen Leibe. Die Sache war also noch nicht zu Ende.

"Warum erschrickst du so?" fragte Rembrandt. "Hast du Angst vor den Predigern? Glaubst du etwa, ich werde mit dir vor den Rat treten? Nein, sei ganz ruhig, wir zerreißen diesen Brief und sprechen nicht mehr davon. Bist du nun ruhig?"

Sie atmete schwer. "Ich habe vor einigen Wochen schon einmal eine Borladung erhalten. Sieh her." Sie zog das Schriftstück aus dem Mieder. "Ich habe es dir verborgen, weil ich meine, daß die ganze Sache nur mich angeht, weil nur ich in der Kirche bin. Du bist auszgetreten, und es ist auch sonst etwas anderes mit dir."

Rembrandt lachte und schuttelte fie leicht an den Schultern.

"Du bist eine dumme Frau, meine liebe Hendrickje; du bist eine sehr dumme Frau. Was dich angeht, geht doch auch mich an, nicht wahr? Und wenn sie dir eins auswischen wollen, dann gilt das gleichzeitig mir. Deshalb, wenn ich dir sage, wir kummern und nicht darum, dann meine ich dich auch damit und nicht nur mich, der ohnehin kein so zartes Gewissen hat wie du."

Sie sah angstlich zu ihm auf. Ihre Hande ruhten in ihrem Schoß, eine ruhige, stille Bewegung, die er so an ihr liebte.

"Willst du nicht lachen, hendrickje? Bald kommt das Kind, freust du dich nicht darauf?"

"Ja", sagte sie. "Ich freue mich. Wenn es nur am Leben bleibt und sie ihm die Taufe nicht verweigern."

Rembrandt schüttelte den Ropf. Wie sie auf dem einmal Gewohnsten beharrte. So, als gebe es nichts anderes. "Das Kind kann getauft werden, wenn du es so willst. Aber ich fande es viel besser, wenn du auch aus der Kirche austrätest."

Sie schuttelte den Ropf. "Das tue ich niemals."

"Aber warum denn nicht? Haft du an mir etwas Schlechtes ge- funden?"

haben einen Familientag abgehalten. Da hatten fle keine andere Untershaltung, als fich dies auszudenken."

"Aber ich brauche doch keinen Bormund." Titus schüttelte den Kopf. "Kannst du nicht einfach sagen, es sei alles in Ordnung? Wir haben doch genug an uns. Ein Bormund ist doch überflussig, solange mein Bater am Leben ist."

Rembrandt fuhr ihm zartlich durch die Locken. "Ja, Rind, wenn alles so einfach ware, wie unsere Herzen es fühlen. Die Welt, das wirst du auch noch erfahren, ist voller Schnörfel und Haken, voller Gesetze und Verbote. Das Herz schlägt gegen alles wie der Hammer gegen den Verg. Es ist umsonst. Denn wir mussen zulest doch unterliegen."

Er mußte unterliegen, der Maler Rembrandt. Das Haus wurde auf Drängen der Waisenkammer auf Titus' Namen überschrieben. Die Gläubiger, die sich dadurch um die einzige Sicherung für ihre Gelder betrogen sahen, bestürmten den Vormund mit Orohungen und verlangten Rembrandts Bankrott. Dieser Vormund, der keine andere Aufgabe hatte, als für den Sohn gegen den Vater zu prozessieren und dabei von Rembrandt und Titus mit geduldiger Verachtung ertragen zu werden, hatte bei allen einen schweren Stand. "Ihr lacht über mich, herr Rembrandt. Auch Euer Sohn lacht unverschämt. Dabei arbeite ich zu seinen Gunsten. Keiner ist bis jest für ihn eingetreten, wie ich es getan habe. Wenn ich ihm erst einen Teil seines Vermögens zurücts gewonnen habe, wird er anders von mir denken."

Titus faß vor seinem Zeichentisch und hörte zu. "Mynheer", rief er zu den beiden Mannern hinüber, "ich warte ja nur auf den Tag, wo ich das Vermögen in Händen habe. Dann vermache ich es meinem Vater. Diesmal werden wir uns aber gegen alle Gläubiger zu schützen wissen."

Der Bormund verließ entruftet bas Bimmer.

Doch die tapfere Haltung, mit der alle drei in der Breestraat dem kommenden Ungluck entgegensahen, nützte sehr wenig. Der Glaubiger wurden immer mehr.

Noch vor zwei Sahren hatte Rembrandt dem verschuldeten Maler

Er hatte die Stirn auf ihren Scheitel gesenkt. "Meine hendrichje, wenn mir nur nicht ware, als sei etwas zwischen uns. Warum kann es dir nicht genügen, daß wir beide vor Gott einig find?"

Hendrickje wurde durch den Kirchenrat vom Tisch des Herrn ausgeschlossen. Unerquickt vom Leib und Blut ihres Heilands lag sie auf dem Lager, als sie das Kind gebar.

Es war ein fraftiges Madchen, das lebensfähig schien. Sie tauften es Cornelia. Es war das vierte Kind, das Rembrandt auf den Namen seiner Mutter taufen ließ.

Im Hause des Predigers Sylvius hielten die Uylenburghs Familienstag. Es war selbstverständlich, daß kaum über andere Dinge als Remsbrandts Familienverhältnisse gesprochen wurde.

"Der Knabe Titus ist jest vierzehn Jahre alt. Er hat keine besonstere Schulbildung genoffen. Er hat kein Handwerk erlernt. Er studiert seines Baters Bucher und Sammlungen. Er malt, schlechter und angstlicher, als der Bater je gemalt hat. Hendrickje behandelt er wie seine Schwester. Mir scheint deshalb, daß es sehr notwendig ist, einen Bormund für ihn einzusepen."

Alle nickten wohlgefällig zu Hendricks Worten, der deshalb lauter fortfuhr: "Wenn wir einen Bormund einsetzen, dann müßten wir zuallererst darauf bedacht sein, daß er sich in ehrlicher Weise des Bersmögens von Titus annimmt. Nembrandts Nuhm in der Gesellschaft ist vergangen. Sein ehemaliger Schüler Flinck und dann auch Helst spielen eine ganz andere Rolle. Flinck erhält für das Kaminstück, das er im neuen Stadthaus malt, tausend Gulden. Aber Nembrandt bestommt keine Aufträge mehr."

So wurde beschloffen, vor der Waisenkammer die Einsetzung eines Bormundes und die Aberschreibung des Hauses auf Titus zu verslangen.

Rembrandt erhielt die Vorladung vor die Waisenkammer einige Tage darauf. "Naturlich", fagte er und zeigte Titus das Blatt. "Sie

ist, zu sehen, wie sehr ihn die Mitwelt vergessen hat." Das sagte er oft zu Hendricke, wenn sie bei ihm saß, die kleine Cornelia zu ihren Füßen. Sie sah leidend aus, die gute Hendricke, und wenn Remsbrandt solche Worte sprach, verzog sich ihr Gesicht, als schneide jesmand in ihr Herz.

Aber alles Klagen und alles Verzichten half nichts: der Vecher der gesellschaftlichen Achtung mußte bis zur Neige ausgekostet werden.

Torquinius hieß der Notar und Schreiber, der eines Tages vom Gericht gefandt wurde, eine Bestandsaufnahme von Rembrandts Besit zu machen.

hendrictje offnete die Haustur, als Torquinius, in seinem Gefolge zwei Schreiber, fam.

Schrechaft, wie sie in der letten Zeit geworden war, erblich sie sogleich, als sie das fremde, füchsische Gesicht vor sich sah. Abschätzend betrachtete Torquinius sie. Einen Gruß hielt er für unnötig.

"Ift herr Rembrandt van Rijn zu sprechen?"

Hendrickje verneinte. "Rann ich die Sache nicht fur Rembrandt erledigen?"

Torquinius zuckte die Achfeln. "Ich komme vom Gericht. Es soll eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Die Bilder, Mobel, das Silberzeug, der gesamte Besit soll notiert werden. Ist alles zur Hand dafür?"

Hendrickje erblich. "Ja, Herr. Was wir besitzen, ist zur Hand. Rems brandt hat mir aber nichts davon gesagt, daß das geschehen musse. Konnte man nicht warten, bis er seine Einwilligung gegeben hat?"

"Einwilligung ist zuviel gesagt, meine Liebe." Torquinius legte hut und Umhang ab. "Das Gericht hat hier alles zu sagen. Remsbrandt ist zahlungsunfähig und muß sehen, wie er dem Schuldturm entgeht. Das ist die wahre Sachlage."

Hendrickje schwieg. Ihr großen Augen ruhten einen Augenblick auf ben breiten Bogen, die Torquinius aus seiner Mappe zog.

Sanders ein Haus abgekauft, das eigentlich den Brüdern Cattens burgh gehörte, bei denen Sanders tief in der Areide stand.

Jest waren die beiden Bruder seine gefährlichsten Glaubiger, denen er nicht so viel Bilder liefern konnte, wie sie von ihm forderten, weil seine Werke einen niedrigen Marktwert hatten.

In einer unbeherrschten Stunde hatte Rembrandt dem alteren der beiden ins Gesicht geschrien, daß es eine Schande sei, daß man wohl mit Weinen, Tuchen, Sußholz und ahnlichen minderwertigen Dingen reich werden könne, daß man aber an Bildern zum Teufel ginge.

Das Lacheln Cattenburghs hatte ihn belehrt, daß selbst eine Besleidigung hier nichts verschlage, wo Recht und Macht als Stute waren. Er wandte sich ab und mußte die nachsten Tage schwer gegen bas Gefühl der Ohnmacht und Hilflosigkeit kampfen.

Reiner seiner Schüler suchte ihn auf, half ihm, dankte ihm, obgleich es viele unter ihnen gab, die reicher waren und bessere Geschäfte machten als er. Bol wohnte in einer großen Wohnung am Fluweelen und genoß seinen Ruhm wie einen guten Wein. Vornehm herablassend grüßte er, wenn er seinen Meister auf der Straße traf. Aber er versmied es, ihn anzureden, so, als fürchte er, Rembrandt wolle Geld bei ihm leihen.

Er war Rembrandt gleichermaßen widerwartig wie Govert Flinck, der fich in der Gesellschaft des ofteren laut ruhmte, den Meister ges meistert zu haben.

Auch die Freunde wurden immer weniger. Andlo war gestorben. Sir war fremd und unnahbar. Manasse war ganzlich in seine messanisschen Hoffnungen vertieft. Wie ein Fieber lebten diese Wünsche in ihm. Man konnte kaum ein Gespräch mit ihm führen. Und wenn es einmal soweit kam, klagte er über den Abfall des jungen Spinoza, der sein Schüler gewesen war und den die jüdische Gemeinde gebannt hatte.

Überall nur Verfolgung, Altern, Tod und Bernichtung, beherrscht vom triumphierenden Geschäftsgeist.

"Manchmal scheint es mir, ale habe ich mich selbst überlebt, ale sei ich kein Rorper mehr, sondern ein Geift, der noch einmal aufgetaucht

Locken umrahmt. In seinen Zugen stand der Hochmut. "Herr, Ihr solltet wissen, daß diese Frau die Ehefrau meines Baters ist."

Torquinius kniff die Augen zusammen, als gefalle ihm der junge, selbstbewußte Mann. "Es ist leider nicht klug von Euch, die zu verteis digen, die Euch um Euer Erbe . . . "

"Herr", fuhr Titus auf. Seine Augen weiteten sich. Er zitterte am ganzen Leibe.

Aber schon stand Hendrickse neben ihm. "Laß nur Titus, was versichlägt denn das, ob einer nicht weiß, wer ich bin. Laß nur. Wir geshören darum doch zusammen."

Aber es dauerte eine ganze Zeit, ehe Titus fich beruhigt hatte.

"Ich mochte jest gleich mit der vollständigen Zusammenstellung bes ginnen", sagte Torquinius mit scharfer Stimme. "Ich bitte, mir alles genau anzugeben, nichts zu verbergen oder zu versteden. Das konnte vor dem Gericht schlecht ausgelegt werden."

Stunde um Stunde waren die Schreiber nun am Werke. Hendrickje blieb ihnen unermudlich zur Seite, als sei sie eine Gehilfin. Schweigend zählte sie die silbernen Loffel, die porzellanenen Teller, die leinenen Tucher. Dhne zu zögern, trug sie einige Schatullen herbei, in denen Schmucksachen und Edelsteine von besonderem Wert verborgen waren.

Die Augen des Notars gingen über. Lautete nicht gerade auf die Schmucksachen sein besonderer Auftrag? Mit gierigen Fingern griff er zu, das eine und andere herauszunehmen und am Lichte zu bestrachten.

Dann forschte er: "Man horte soviel reden von dem Schmuck der verstorbenen Frau. Wist Ihr, ob dies alles ist oder ob noch einiges andernorts hinterlegt murde?"

Hendrickje zuckte die Achseln. "Davon weiß ich nichts."

"Go muffen wir Rembrandt danach fragen."

"Er weiß es noch weniger", meinte Hendrictje gleichmutig.

"Was sagt Ihr? Rembrandt, dieser geizige Mann, dieser gelds gierige Betrüger, der sollte nicht wissen, wo der Schmuck seiner Frau ist?" Es war ja wohl das beste, wenn es endlich soweit kam. Sie konnsten doch dieses betrügerische Leben nicht lange mehr weiterführen.

"Allso seid so gut und führt uns."

Bereitwillig offnete Hendricije Tur um Tur, erklarte, deutete, schloß auf und hob aus den Truben, was gezeigt werden sollte. Einsgehend besah Torquinius die Waffensammlung, den Schrank mit kostsbaren Gewändern und Rostumen, die Schmuchachen und Edelsteine.

Er schüttelte den Ropf, machte Aufzeichnungen, schnalzte mit der Zunge und wiegte die Schultern, damit es ja an seinem eigenen Ursteil über alles nicht fehle.

Sein Gebaren kam hendrickje låcherlich vor. Sie ftand am Fenfter und fah ihm mit verschrankten Armen zu. Wenn er fie fragte, gab fie kurze Antworten, so, als ginge fie das alles nichts an.

Als Torquinius die kleine Werkstatt betrat, in der Titus schlief und arbeitete, wo jest die Sammlung an Vildern und Aupferstichen zur Hauptsache untergebracht war, entfuhr ihm ein Ruf der Abersraschung. "Eine unverantwortliche Berschwendung", sagte er zu den Schreibern, die eifrig ihre Notizen machten.

"Ich glaube, Ihr enthaltet Euch besser jedes Urteils", sagte Hens drickje. "Wer diese Bilder gesammelt und geliebt hat, mit ihnen ges arbeitet und für sie gewirkt hat, kann wohl verlangen, daß man ihn nicht wie einen Betrüger ansieht."

Berwundert blickte Torquinius auf. Daß fie eine solche Zurechtweis sung geben könnte, hatte er dieser Frau nicht zugetraut. Aber vor den Schreibern konnte er das nicht auf fich figen laffen.

"Haltet Euren Mund, junge Frau", sagte er. "Ihr seid ja nur als Magd und nicht als gerichtliche Berteidigerin des Herrn hier im Hause."

"Gerade weil ich die Magd bin, kann ich nicht dulden, daß man die Ehre meines herrn krankt", fuhr hendrickje auf. Ihr Gesicht war tief gerotet.

Im selben Augenblick betrat Titus das Zimmer. Er mußte vom Flur aus alles gehört haben. Sein Gesicht war bleich, von den langen

"Das ist wohl recht, wenn sie das sagt. Und håtte sie nach meinem Willen gehandelt, sie håtte sich eine Urkunde über diese Schenkung von mir geben lassen. Dann könntet Ihr den Sachen nichts anhaben. Wie oft in der letten Zeit habe ich sie darum gebeten, ein solches Schriftstück von mir anzunehmen. Wenn Ihr es wissen wollt, ich håtte sogar die Fälschung begangen, es einige Jahre zurückzuschreiben, das mit es um so sichere vor Euch sei. Aber sie wollte es nicht."

Torquinius war emport. "Man spricht schon ganz Schlechtes von Euch, Rembrandt. Wie konnt Ihr so etwas offen zugeben? Habt Ihr feine Schen vor dem Geseg, daß Ihr daran dachtet, auf diese Weise Euren Besit zu retten?"

"Ach, was heißt das, meinen Besitz retten? Ich kenne gar keinen Besitz, wie Ihr es meint. Ich fühle mich nur als sorglicher Berwalter der Dinge, die mir vom Geschick auf diese oder jene Weise anvertraut sind. Und diese Edelsteine liegen mir ganz besonders am Herzen. Ich wollte verhindern, daß sie in schlechte Hände kommen. Ich selber achte mich schon seit langem nicht mehr rein genug, sie zu besitzen. Aber die Frau, die gut und weise ist, sie hielt ich für berufen, alles an sich zu nehmen, damit kein Unsegen entstehe. Aber seht, das ist das Wundersbare: sie, die es verdiente, Edelsteine zu besitzen, sie wies sie von sich, was wohl niemand sonst über sich gebracht hätte."

Torquinius lächelte ungläubig und verlegen. Was follte er zu folschem Unfinn fagen? Ob der Maler betrunken war?

Aber Rembrandt erwartete keine Antwort von ihm. Er war an den Tisch herangetreten, nahm den einen und anderen Stein auf und bestrachtete ihn. Borsichtig legte er ihn dann wieder zuruck.

"Ja, da liegt ihr nun", sprach er leise vor sich. "In euch ift Gottes Licht rein wie im Uranfang. In der dusteren Welt seid ihr zurückges blieben, Trümmer des Paradieses, dessen Boten ihr seid. Aber die Menschen begreifen euch nicht. Die dunklen Mächte ringen nach euch. Sie begehren euch. Sie wissen nicht, daß ihr nur im bloßen Anschauen Gnade gewährt. So fließt Blut um euch, Greuel geschehen. Die Hölle brodelt ihren Geifer über euch. Ihr aber leuchtet unbekümmert und

"Bielleicht hat er einiges davon verschenkt."

"Berschenkt. Das sahe ihm ahnlich. Das Erbe des Sohnes versschenkt. Schenkte er etwa an Euch etwas?"

"Da ich bis zum Tode mit Rembrandt vereinigt bin, gehört mir naturlich alles so gut wie ihm. Ich könnte so jederzeit erklaren, daß dies mein Besitz sei und es damit den Glaubigern entziehen."

Sie wollte sich abdrehen. Aber Torquinius hielt sie am Arm fest. "Was sagt Ihr da? Alles gehört Euch? Darüber muß ich lachen. Die Magd, die im Hause gedingt ist, beansprucht das ganze Erbe des rechtmäßigen Sohnes. Das war wohl überhaupt das Ziel Eurer uns lauteren Beziehungen zu dem Maler, wie?"

"Berr", fchrie Bendrictje auf.

Von der Treppe tonten laute Schritte, die Eur zum Nebenzimmer wurde geoffnet. Rembrandt fam herein.

Seine Augen, verschwimmend vor Mudigkeit und überanstrengung, blidten verwundert auf die beiden, die vor dem Tisch standen, auf dem die Edelsteine glanzten.

Er stand da, in seinem schmutigen Arbeitsrock wie ein Bettler ans zusehen.

Bor ihm stand der Notar, der gewaltige Mann, dem es zustand, in sein Haus einzudringen, mit seinem Besth zu schalten und walten, wie er es fur richtig erklarte.

Dennoch, der Maler, der vor dem Sachwalter war wie der Bersbrecher vor dem Gericht, war von so königlicher Gewalt, von solchem Ansehen und solcher Macht in der Gebärde, daß der andere klein wurde und mit einer tiefen Berbeugung sich entschuldigte, weil ein peinlicher Auftrag ihn zwinge, in dies Haus einzudringen.

Rembrandt winkte stumm ab und trat zu hendrickje, den Arm um sie legend. "Bei der Frau solltet Ihr Euch entschuldigen, daß Ihr ihr solchen Rummer zufügen mußt. Denn ich verpraßte das Vermögen. Sie nahm keinen unrechten heller davon, sondern tat alles, damit den Gläubigern genug geschähe."

Hilflos fah Torquinius auf den Meister. "Sie behauptet aber, daß eigentlich alles ihr gehore." Er deutete auf die Schmuckfachen.

"Das ist wohl recht, wenn sie das sagt. Und hatte sie nach meinem Willen gehandelt, sie hatte sich eine Urfunde über diese Schenkung von mir geben lassen. Dann könntet Ihr den Sachen nichts anhaben. Wie oft in der letten Zeit habe ich sie darum gebeten, ein solches Schriftstuck von mir anzunehmen. Wenn Ihr es wissen wollt, ich hatte sogar die Falschung begangen, es einige Jahre zurückzuschreiben, das mit es um so sicherer vor Euch sei. Aber sie wollte es nicht."

Torquinius war emport. "Man spricht schon ganz Schlechtes von Euch, Rembrandt. Wie konnt Ihr so etwas offen zugeben? Habt Ihr feine Schen vor dem Geset, daß Ihr daran dachtet, auf diese Weise Euren Best zu retten?"

"Ach, was heißt das, meinen Besth retten? Ich kenne gar keinen Besth, wie Ihr es meint. Ich fühle mich nur als sorglicher Berwalter der Dinge, die mir vom Geschick auf diese oder jene Weise anvertraut sind. Und diese Edelsteine liegen mir ganz besonders am Herzen. Ich wollte verhindern, daß sie in schlechte Hände kommen. Ich selber achte mich schon seit langem nicht mehr rein genug, sie zu besitzen. Aber die Frau, die gut und weise ist, sie hielt ich für berusen, alles an sich zu nehmen, damit kein Unsegen entstehe. Aber seht, das ist das Wundersbare: sie, die es verdiente, Edelsteine zu besthen, sie wies sie von sich, was wohl niemand sonst über sich gebracht hätte."

Torquinius lachelte ungläubig und verlegen. Was follte er zu folschem Unfinn fagen? Db der Maler betrunken war?

Aber Rembrandt erwartete keine Antwort von ihm. Er war an den Tisch herangetreten, nahm den einen und anderen Stein auf und bestrachtete ihn. Dorsichtig legte er ihn dann wieder zurück.

"Ja, da liegt ihr nun", sprach er leise vor sich. "In euch ist Gottes Licht rein wie im Uranfang. In der düsteren Welt seid ihr zurückges blieben, Trümmer des Paradieses, dessen Boten ihr seid. Aber die Menschen begreifen euch nicht. Die dunklen Mächte ringen nach euch. Sie begehren euch. Sie wissen nicht, daß ihr nur im bloßen Anschauen Gnade gewährt. So fließt Blut um euch, Greuel geschehen. Die Hölle brodelt ihren Geiser über euch. Ihr aber leuchtet unbekümmert und

"Bielleicht hat er einiges davon verschenkt."

"Berschenkt. Das sahe ihm ahnlich. Das Erbe des Sohnes versichenkt. Schenkte er etwa an Euch etwas?"

"Da ich bis zum Tode mit Rembrandt vereinigt bin, gehört mir naturlich alles so gut wie ihm. Ich könnte so jederzeit erklaren, daß dies mein Besth sei und es damit den Gläubigern entziehen."

Sie wollte sich abdrehen. Aber Torquinius hielt sie am Arm fest. "Was sagt Ihr da? Alles gehört Euch? Darüber muß ich lachen. Die Magd, die im Hause gedingt ist, beansprucht das ganze Erbe des rechtmäßigen Sohnes. Das war wohl überhaupt das Ziel Eurer uns lauteren Beziehungen zu dem Maler, wie?"

"Berr", ichrie Bendricie auf.

Bon der Treppe tonten laute Schritte, die Tur zum Nebenzimmer wurde geöffnet. Rembrandt kam herein.

Seine Augen, verschwimmend vor Mudigkeit und Überanstrensgung, blickten verwundert auf die beiden, die vor dem Tisch standen, auf dem die Edelsteine glanzten.

Er stand da, in seinem schmutigen Arbeitsrock wie ein Bettler ans zusehen.

Bor ihm stand der Notar, der gewaltige Mann, dem es zustand, in sein Haus einzudringen, mit seinem Besitz zu schalten und walten, wie er es für richtig erklarte.

Dennoch, der Maler, der vor dem Sachwalter war wie der Bersbrecher vor dem Gericht, war von so königlicher Gewalt, von solchem Ansehen und solcher Macht in der Gebärde, daß der andere klein wurde und mit einer tiefen Verbeugung sich entschuldigte, weil ein peinlicher Auftrag ihn zwinge, in dies Haus einzudringen.

Rembrandt winkte stumm ab und trat zu hendrichje, den Arm um sie legend. "Bei der Frau solltet Ihr Euch entschuldigen, daß Ihr ihr solchen Rummer zufügen mußt. Denn ich verpraßte das Bermögen. Sie nahm keinen unrechten Heller davon, sondern tat alles, damit den Gläubigern genug geschähe."

Hilflos sah Torquinius auf den Meister. "Sie behauptet aber, daß eigentlich alles ihr gehore." Er deutete auf die Schmucksachen.

wiederkommt. Daß er gerade jest, unter den widrigsten Umständen, verkaufen soll, ift doch Wahnsinn."

"Wahnsinn hin und Wahnsinn her. Der Maler Rembrandt findet niemand, der ihm auch nur die Butter zum Fisch gibt. Er ist verleumdet und verraten. Er gilt als Betrüger und Säufer. Er findet keinen Glauben und kein Vertrauen mehr. Wer auf Nembrandt sest, könnte statt dessen sein Vermögen in die Amstel versenken. Es ware nicht schlechter aufgehoben."

Der Wirt der Schenke, breit und behabig, trat zu den beiden. "Nun, meine Herren? Kunstler, wie ich auf den ersten Blick sehe." Er verbeugte sich. "Was gefällt Euch von der Ausstellung?"

Der altere schwenkte den Spazierstock. "Wir werden noch einmal wiederkommen. So schnell wird sich ja nicht für alles ein Käufer finden."

"Nun, nun", meinte der Wirt. "Das eine oder andere, die wertsvollen Stucke werden schon alle unter der Hand belegt sein. Der Bersteigerer, Thomas Haaring, und der Kurator Rembrandts sind mir wohlbekannt. Falls ich von Euch einen Wunsch höre, bin ich gern bereit, ihn auszurichten."

Die Herren winften ab. Aber der jungere trat an den Wirt heran. "Ich hörte, oben, in einer kleinen Kammer, wohnt Rembrandt mit den Seinen. Ist das mahr?"

"Ja. Ihr durft nicht darüber sprechen. Es ist schon so. Er will aber nicht, daß man ihn aufsucht oder sich um ihn kummert."

"Er wird sich schamen", meinte ber altere.

"Aber nein", fiel ihm sein Begleiter ins Wort. "Das durft Ihr nicht sagen. Rembrandt ist kein gewöhnlicher Mensch. Denkt nur, wie furchtbar sein Los ist. Ich habe ihn einmal auf einem Kunstlerfest gesiehen. Er trug ein Gewand aus edelstem Stoff nach einem vornehmen Schnitt. Seine Finger waren beringt. Laut sprach er und sah es gern, wenn ihm alle aufmerksam lauschten. Wie ist er seither gesunken. Es muß der Hölle gleichkommen, schon bei lebendigem Leibe von allem zu scheiden, was einem teuer und lieb ist."

Der Wirt nickte gleichgultig, nur der Soflichkeit halber.

unverandert. Gladlich erft, wer begriff, daß ihr nur den erloft, der euch nicht bestiht."

Da Rembrandt schwieg, hielt Torquinius den Augenblick für gestommen, ihn aus unnüßen Rlageliedern zu wecken.

"Es ist meine Pflicht, die Bestände noch heute aufzunehmen. Biels leicht könnt Ihr mir mit Eurer Kenntnis behilflich fein."

Rembrandt wandte sich um, wie aus Traumen, gewahrte den Nostar, die zitternde Frau.

"Nehmt, was Euch gefällt", sprach er wie ein König, wies mit gleichmutiger Bewegung auf die kostbaren Steine und schritt zur Tur hinaus.

Leisen Schrittes folgte ihm Bendricfje. Torquinius mochte seine Urs beit mit den Schreibern allein vollenden.

"Ein solches Haus verfaufen zu wollen in einer Zeit, wo beinahe ein Drittel aller Amsterdamer Hauser leersteht, das ist wirklich eine Dummheit."

"Nun, wenn man bedenkt, daß er es verkaufen muß, dann ist es schließlich nichts anderes als ein Ungluck."

"Und all die Schätze, die herrlichen Bilder, die Mobel. Wer hat nur Geld für so etwas?"

"Niemand hat Geld, mein Lieber. Niemand. Das ist ja gerade das Teuflische an der Sache. Weil keiner kaufen kann, hat man um ein geringes die schönsten Gemalde oder Aupferstiche. Sucht Euch nur aus, was Euch gefällt. Es wird Euch niemand zuvorkommen oder gar einen besseren Preis bieten."

Es waren zwei Maler, die in den unteren Raumen des Wirtshauses zur Kaiserkrone in der Kalverstraat umhergingen und sich die zur Versteigerung angebotenen Besthtumer des zahlungsunfähigen Rembrandt ansahen.

"Eigentlich ift es doch aber ein Unrecht, daß keiner fich des armen Mannes erbarmt. Es find doch sicher viele Raufleute in der Stadt, die ihm furs erfte unter die Arme greifen konnten, bis eine bessere Zeit wie ein Engel — seltsam, warum fiel ihm nichts anderes ein, als daß er wie ein Engel an der Schwelle dieses Hauses stehen sollte und Licht um sich verbreiten?

Das Dunkel follte er vertreiben. Aber statt beffen stand er an der haustur, weinte und fürchtete sich hineinzugehen.

Reuchend hielt er seine Hande auf die Brust gedrückt. Warum konnte er sein Herz nicht meistern und seine Angst? Warum gelang es ihm nicht, das Gefühl zu bekämpfen, daß er dies alles nicht konnte?

Gestern hatte der Bater ihn zu sich gerufen, in die kleine Kammer in der Kaiserkrone, in der sie wohnten. Auf der Staffelei hatte ein Bild gestanden, die Rückkehr des verlorenen Sohnes darstellend.

Nur fluchtig hatte Titus das Bild angesehen und dann zum Bater hinübergeblickt.

Aber dieser hatte mit trockener Stimme gesagt: "Sieh auf das Bild, Titus. Ich will, daß du dies Bild im Kopfe behaltst in den komsmenden Tagen."

"Es ift genug, Bater; ich habe das Bild gefehen."

"Nein, mein Sohn, es ist noch nicht genug. Du darfst nicht schwach werden. Du mußt genau wissen, was das bedeutet. Ich gehe jest zum Bater zurück. Titus, mein Sohn, dies ist das Größte, was ich dir mitzgeben kann." Die Brust seines Baters hatte sich gehoben. "Wenn ich auch als Bettler von hier gehe, als einer, der dein Erbe und das Berzmögen seiner Frau vergeudet hat, der dir nichts von alledem geben kann, was deine Sippe für dich wollte, Titus, ich kann dir darum doch viel mitgeben. Es ist viel mehr als alles andere, was ich dir mit meiner Hände Arbeit bereitet habe."

Er hatte den Sohn angesehen, so stolz und königlich, daß dieser auf ihn zu und in seine Arme sturzte, überwältigt und hingerissen von der Herrlichkeit des bewunderten Baters. Ihm war gewesen, als habe er nun nichts mehr von der Welt zu erwarten.

Aber jene Kraft glutte heute schon nicht mehr in ihm. Sie war völlig erkaltet über Nacht. Und mahrend Titus an der Tur des Hauschens in der Rozengracht lehnte, wo er von nun an mit den Eltern "Sagt mir", fuhr der Maler fort, "was treibt er nun in seinem Zimmer bei Euch? Womit verbringt er seine Tage?"

Der Wirt lachte. "Ja, Ihr werdet staunen. Kaum hatte er das Zimmer betreten, bat er mich auch schon, die Borhange abnehmen zu lassen. Ich brauche viel Licht, sagte er. Und Tag für Tag sitt er jett dort oben und malt. Die Frau sitt bei ihm und schweigt meistens. Titus, der Sohn nämlich, malt wie der Bater. Sie führen ein ganz bescheidenes, stilles Leben. Ich glaube, sie sind nicht einmal niederges schlagen über ihr Mißgeschick."

Die beiden Maler sahen vor sich hin. Jeder von ihnen dachte in diesem Augenblick daran, daß er selber nicht imstande gewesen wäre, angesichts solchen Unglücks ruhig weiter an Bildern zu malen. Wie stark mußte das innere Gesicht in diesem Manne sein, wenn das Außere so wenig an ihn herantrat.

Es war ein niedriges Haus mit feuchten Mauern. Ein dumpfer Geruch schlug dem Eintretenden entgegen. Die kleinen Stuben waren schon jest, am frühen Nachmittag, beinahe dunkel.

Titus seufzte und zog die schmalen Schultern zusammen, als angstige er sich. Einen Augenblick legte er sich gegen die Tur und warstete. Bier sollten sie von nun an wohnen; hier sollte der Vater malen; hier sollte die Schwester aufwachsen; hier sollte hendrickje, die Gute, wirtschaften; hier sollter er selber . . .

Er richtete sich auf, wollte wieder auf die Straße zurücksehren. Da tonte von innen Geräusch. Mobel wurden gerückt. Eine schwache Stimme summte ein Lied. Das war Hendrickse, die schon seit dem Morgen hier arbeitete, damit alles vorbereitet sei, wenn Rembrandt das Haus betrat. Die Tränen stürzten Titus in die großen, durchsichtigen Augen. Er trocknete sie nicht ab. Wie ein Kind stand er hier, wie ein armes, schwaches, hilfloses Kind, und schluckte an seinen Tränen.

Der Gedanke qualte ihn, daß er es jett eigentlich sein mußte, weil er der jungere, der frischere war, der diesen beiden, dem Later und seiner Frau, das Leben hier bereitete. Er eigentlich sollte es sein, der Titus låchelte. Naturlich, war es schon jemals in seinem ganzen Leben auf ihn angekommen? Immer der Bater. Nur der Bater. Aber die kleine Welle ohnmächtigen Sichaufbäumens gegen das Geschick glättete sich schnell wieder. "Du hast recht, hendrickje. Auf den Bater kommt es an. Wenn ich nur wüßte, wie wir es anstellen sollen. Er selber wird zu allerletzt seine Einwilligung geben."

"Wir muffen es ihm eben so vorstellen, daß er einsieht, es bleibt nichts anderes übrig. Das werde ich schon einrichten."

Sie hatte fich ihm gegenüber hingesetzt. Ihre Haare hingen mide um das Gesicht. Die Augen waren wie erlöschende Lichter. Ja, sie war eine tapfere Frau. Aber für sie selber hatte das Leben keine Freuden mehr.

"Wir beide eröffnen einen Kunsthandel mit Rembrandt-Bildern. Er verpflichtet sich, alle an uns abzugeben. Dafür geben wir ihm den Unterhalt. So ist er wenigstens zum Teil gegen die Gläubiger gesichützt. Es ware unerträglich für ihn, wenn er alle Vilder abgeben müßte, sobald sie fertiggestellt sind."

"Wir konnen es sicher so einrichten", sagte Titus. "Wenn nur das zukunftige Schaffen vom Vater nicht schon so vielseitig verpfandet ware."

"Es ist ja nur zum Schein. Und wenn man es recht betrachtet, ist es ein Betrug. Aber was hilft es? Rembrandt ist so oft betrogen worden."

"Na, er hat schließlich auch schon manchen Gläubiger betrogen."

"Sprich nicht so hart", bat hendrickje. "Ich verstehe ja, daß dir das Leben mit dem Bater schwerfällt. Aber wenn wir hier ruhig und sparsam leben, wird sich auch bald eine Möglichkeit ergeben, daß du aus der Enge herauskommst. Du kannst ein guter Maler werden."

"Ein guter Maler? Ich werde niemals einer; das magst du mir glauben. Aber vielleicht werde ich ein tuchtiger Kunsthandler."

In das Schweigen nach diesen Worten tonten Schritte von der Strafe. Die Tur offnete fich. Rembrandt trat herein.

Fuselgeruch drang ihm aus dem Munde. Der Schritt war unsicher. Berschwommen blickten die Augen. wohnen follte, zog sich sein Herz zusammen vor Qual, daß ihm so wenig nachgeblieben war.

Er betrat das Haus. Hendriche stand am Berd, der nur widerwillig ein fleines, qualmiges Feuer hergab. Sie stand gebuckt. Titus wußte sogleich, daß ihre Fuße sie schmerzten.

"Sahst du den Bater, Titus?"

Er ließ sich auf einen Schemel neben dem Herde nieder. "Nein. Ich sah ihn nicht."

Hendrickje entfachte eine Kerze mit dem Span. Sie steckte sie in den Halter an der Wand. Es war einer von den schönen, geschweiften Haltern aus der früheren Wohnung. Hendrickje hatte ihn vor den Käufern gerettet. "Nembrandt wollte um diese Zeit hier sein. Wenn er nur kommt. Wenn er sich nur nicht in einer Schenke herumtreibt, wo ihn die Leute nach seinem Hausverkauf ausfragen, ihn verspotten und reizen. Es ist das beste, wir verkriechen und hier für einige Zeit. Aber ich fürchte, ihm gibt es noch keine Ruhe."

"Es wird ihm schon Ruhe geben", sagte Titus kläglich, in das Feuer starrend. Was sollte er sagen zu der Frau?

"Siß nicht so traurig da, Titus", ermunterte Hendrickse. "Wenn der Bater kommt, darf er nicht an der Tur schon merken, daß wir nicht so zufrieden sind wie in der anderen Wohnung. Wir muffen jetzt den Kopf oben tragen; denn an uns beiden liegt es, Rembrandt über Wasser zu halten."

"Ja, ja", sagte Titus ungeduldig. "Wenn man nur mußte wie."

"Der Notar Listingh war heute morgen hier. Er sah sich das Haus an. Mit ihm habe ich wieder gesprochen über den Vertrag zwischen dir und mir. Er hielt das für den besten Weg."

Titus hob abwehrend die fchmale Band.

"Siehst du", sagte sie, "jest bist du so selbstsüchtig, wie du als kleines Kind nicht gewesen bist. Du sperrst dich dagegen, für den Baster ein Opfer zu bringen. Dabei muffen wir jest an nichts anderes denken, als wie wir Rembrandt die Gläubiger vom Halse schaffen. Denn auf ihn kommt es an. Nicht auf dich und mich."

Am andern Morgen, als Hendrickje vom Fischmarkt zurücksehrte, hörte sie aus dem kleinen Hinterzimmer, das zu Rembrandts Werkstatt bestimmt war, frohliches Lachen und Reden. Erleichtert trat sie ein.

Ein kleiner Sonnenstrahl lag auf dem Boden und gab dem Raum eine freundliche Helligkeit. Vor der Staffelei stand Rembrandt, nur mit dem Malerkittel bekleidet, die bloßen Füße in Holzschuhen.

Titus faß auf einer umgesturzten Tonne dem Nater Modell. Seine Beine pendelten mutwillig hin und her. Er hatte ein Schriftstuck in ber Hand, das er gerade vorgelesen haben mußte.

"Bore, Bendrickje", rief er mit seiner hellen Stimme. "Wie steht es mit bem Eichenschrank? Haft bu ihn gestohlen?"

"Welcher Schrank?" Hendrickje stellte erschrocken ben Korb auf ben Tisch, "Ich weiß nichts von einem Schrank."

Rembrandt lachte und strich ihr übers Haar. Titus aber, die Stimme des Notars Torquinius nachahmend, sagte: "Im Borhaus hat ein Schrank gestanden, aus schwerer, geschnitzter Eiche. Es befand sich in selbigem Schranke..." Er lachte und verschluckte sich. "Hens drickse, der Schrank, in dem du das Silberzeug und die Wäsche liegen hast. Gehört er nicht eigentlich schon Cornelia? Sonst mußt du schnell ein Testament machen, damit er ihr gehört."

Hendrickse schüttelte ben Ropf. "Der Schrank ist doch das einzige, was ich von meinen Eltern mitbekommen habe. Ja, den sollte Cornelia einmal haben. Was machen wir denn nun?"

"Gar nichts machen wir", beschied Rembrandt und malte schon wieder. "Ich soll auch noch Stiche verborgen haben, die ungeheuren Wert besitzen. Wenn ich solche Stiche hatte, ich wurde sie langst versfauft und ihren ungeheuren Wert selbst ausgenutt haben."

"Muffen wir nicht wenigstens an das Gericht ichreiben?"

"Nein", rief Titus, "wenn wir schreiben, dann schreiben wir, daß man bich nicht verunglimpfen soll. Die beiden, Bater und Sohn Rembrandt, mogen den Gestrengen genügen."

Hendrickje setzte fich auf einen Schemel. "Wenn wir nur erst Ruhe hatten. Ich sehne mich so danach, einmal nichts von Testamenten, Berschreibungen, Bersteigerungen und ahnlichem zu horen."

"Ihr habt ja einen prachtvollen Palast zu unserer Wohnung ge= macht." Er lachte verlegen und taftete zu einem Stuhl.

Hendrickje erhob sich und ruckte die Suppe für das Nachtmahl zum Feuer. "Du felbst hast doch dies Haus gemietet."

Rembrandt lachte wieder. "Habe ich? Habe ich es ausgesucht? Mun, ich weiß es nicht mehr. Jemand hat mich aus dem "Grafen von Holland" hergeführt. Ich weiß nicht mehr, wer."

Titus sah mit Efel auf seinen Bater. Verachtung und Abscheu spiesgelten sich in seinen feinen Zügen. Da war er wieder, der füchterliche Schmerz, daß er den Vater nicht immer bewundern, ihn nicht immer achten konnte.

"Sieh nicht so hochmutig auf den Bater, mein Sohn Titus." Remsbrandt hob den Aruckstock und zeigte auf ihn. "Was bist du neben mir?" Erregung klang in seiner Stimme.

Hendrichje blickte fich angfilich um. "Geh hinüber in dein Zimmer, Titus. Ich bringe dir die Suppe."

Während Titus hinüberging, nahm fie dem Manne hut und Ums hang ab, legte den Krucktock beiseite. "Willst du nicht effen, Remsbrandt?"

Er hörte sie nicht. Leise murmelte er vor sich hin: "Ich habe es ihnen allen gesagt. Ich bin nicht der erste. Ich werde auch nicht der letzte sein. Die Zeiten sind schlecht. Aber ich bin gut. Und meine Bils der . . . "Er hob drohend die Faust. "Nach meinen Bildern wird noch einmal große Nachfrage sein. Man wird sich um sie reißen. Es wers den Leute reich genannt werden, die nur eines besitzen. Und sie wers den meiner gedenken und mich beklagen, weil ich so zugrunde gehen muß."

"Leg bich schlafen, Mann", flufterte hendrichje hastig. "Es wohsnen außer uns noch mehrere Familien in dem Haus. Sie konnten bich horen."

Er nickte mit dem Ropfe. Er schien verstanden zu haben. Langsam richtete er sich auf und schlurfte zum Wandbett. Mit den Aleidern warf er sich nieder und war sofort eingeschlafen. Rembrandt malte unbefümmert weiter. Nur Titus beugte sich über die Frau und schleppte muhsam und mit Anstrengung die schwere Last aufs Lager. Er bettete sie dort sorgfältig, strich ihr die Haare aus dem Gesicht, das vom Sturz blutig und zerschunden war. Nach einiger Zeit schlug sie die Augen wieder auf. Rembrandt war gegangen. Titus aber hielt ihre Hand und sprach ihr leise zu.

"Auf und kommt es nicht an, Hendrickje", sagte er immer wieder. "Du hast es mir gestern selbst gesagt. Auf und kommt es nicht an."

Am Nachmittag gelang es Titus, dem Vater auseinanderzusetzen, wie Hendrickje und er sich den Vertrag gedacht hatten. Rembrandt war ruhig und einsichtig. Es schien, als bereue er den morgendlichen Auftritt.

Und in der Nacht konnte Titus im Gemach neben den Eltern hören, wie wild sich des Baters Liebe an dem armen Weib ausließ.

Die Zeit brachte ihnen doch Ruhe und Geborgenheit. Im Herbst hatte Nembrandt noch einmal schwere Tage. Ein großer Anschlag verkündete überall den Verkauf seiner Stiche. Sie erbrachten aber nur eine geringe Einnahme. Rembrandt, den die Unruhe nicht im Hause ließ, stand oft lange vor den Anschlägen und las sie, als erwäge er, selbst einen Stich zu kaufen.

Dann ging er wohl die Straße entlang bis zu seinem Hause an der Breestraat. Es hatte noch immer keinen Besitzer gefunden. Es wurde auch schwerhalten, es einigermaßen vorteilhaft loszuschlagen.

Manasses Haus auf der anderen Seite war jest auch leer. Die Witwe des Rabbiners hatte es verkauft und war in das Haus ihres Sohnes gezogen.

Hendrick van Uylenburghs Haus war vermietet. Uylenburgh, den der Schlagfluß getroffen hatte, war zu einer Verwandten geschafft worden, die fich des völlig Gelähmten annahm.

Rembrandt ging langfam die Strafe hinunter.

Was schadete es eigentlich, daß er heruntergekommen und verarmt war? Wen traf es? Wer nahm noch teil an ihm? Sie waren alle nicht mehr da, denen er einst seine Rolle als berühmter Maler vorspielte. "Das wird schon bald geschehen, mein Kind." Rembrandt hatte den Pinsel hingelegt und ihre Hand genommen. "Warte nur eine kleine Weile, dann siehst du niemand mehr von diesem Gesindel. Hier in diesem Gäßchen, in diesem alten Hause sind wir sicher vor ihnen. Hierher kommen die vornehmen Leute nicht. Die Unsenburghsippe, alle großmächtigen Herren, hierher versteigen sie sich nicht. Und wenn schon, hier kann keiner mehr auf sündhaften Lurus oder Verschwensdung schließen. Dier ist nichts mehr von alledem, was ihnen solchen Arger gemacht hat."

Titus lachte. Aber Hendrickje fah kummervoll auf ihre Hande. "Ich habe gestern mit Listingh gesprochen."

"Ady", machte Rembrandt und wandte sich unwillig ab.

"Du darfst nicht zornig werden, wenn ich davon spreche. Aber er weiß einen sehr guten Weg, wie alles zu deinem Besten gemacht wers den kann."

"Kannst du mich nicht damit verschonen? Ich habe über und übersgenug von Planen. Wir werden hier bescheiden und zufrieden leben. Ich male, und für unsern täglichen Bedarf reicht es. Was brauchen wir weiter noch?"

Hendrickse seufzte. "Ja, so bist du immer gewesen. Jest meinst du, du könntest dich hier so verkriechen, daß kein Glaubiger dir etwas anshaben kann. Aber wenn du es dir einmal genau überlegst, wirst du selber einsehen, daß ein Mann wie du, der nur sehr wenige seiner Glaubiger befriedigen konnte, keine Ruhe haben wird."

"Ich hore schon aus beinen Reden, was du meinst. Jest willst du mir den letten Rest Freiheit nehmen und mich völlig rechtlos machen. Du hast es den andern abgesehen, die mich verfolgen wie die Jäger das Wild. Ein Knecht soll ich sein, damit du und die Kinder das tägliche Brot auch ganz sicher haben. Ihr habt alle Angst, ich könnte euch hungern lassen." Er stand mit geballten Fäusten vor ihr, unkenntlich vor Wut.

Mit einem Schrei sturzte Hendrickje vornüber auf den Boden. Sie war nicht mehr so gesund wie damals, als sie als Magd zu Rembrandt fam. Und es geschah jest so oft, daß sich Rembrandt gegen sie wandte.

ins haus bringen, die noch dazu dem Nater passen kann. Glaub mir, es ift nicht so leicht getan, die Wirtschafterin von Rembrandt zu sein." Sie sah auf ihre hande, als muffe sie su Zeugen anrufen fur alles, was von ihr in der Ehe mit Rembrandt gefordert worden sei.

Rebecca war gerührt. "Ich verspreche dir gern, hier im Hause zu bleiben, wenn der Herr es so will. Aber du solltest tropdem nicht immer an den Tod denken. Du bist doch nicht alt genug, um zu sterben. Wenn du dich schonst und mir die Arbeit überläßt, kannst du noch ein paar schöne Jahre haben."

Hendrickje bewegte abwehrend die Hand. "Nein, nein. Ich bin alt und verbraucht. Daran ist nichts zu andern. Bei Rembrandt ist kein Plat mehr fur mich."

"Du denkst immer nur an ihn und nie an dich. Er aber hat dir übel mitgespielt. Er hat sich genommen, was er wollte. Und wenn ich nun gar an den jungen Herrn Titus denke . . . "Rebeccas Gesicht verzog sich in schwärmerischer Begeisterung. "Dieser schöne junge Mann. Man sieht ihm an, daß er aus vornehmer Familie ist. Wie bescheiden und höflich er auftritt. Die ganze Rozengracht ist von Titus begeistert. Die Mädchen drehen sich die Hälse um nach ihm. Jede hofft, daß er ihr Augen macht. Aber er geht seines Weges und kummert sich um niemand." Sie seufzte mitleidig. "Der junge Herr denkt eben auch nur an den Bater. Sein eigenes Glück vergißt er ganz darüber."

"Laß ihn nur, Rebecca", sagte Hendrickje. "Titus lebt nur durch den Bater. Aus sich selber ist er nichts. Das ist alles von Gott so bes stimmt."

Aber Rebecca meinte es anders. Kopfschüttelnd hörte sie die Frau so reden. "Dieser Rembrandt muß ein Zauberer sein. Ich habe schon in der Breestraat von ihm gehört, daß er Geld machen kann und mit Geistern Zwiesprache halt. Daher muß es kommen, daß ihr beide ihm so verkallen seid, du und Titus."

Ein traumerisches Lacheln ging um hendrickjes Mund. "Liebe Rebecca, ich kann dir nicht sagen, was es ist. Halte es immer für Zauberei. Wer nicht mit Rembrandt zusammengelebt hat, kann übershaupt nicht ermessen, wie sich alles verändert, wenn man ihn reden

Die jest das gesellschaftliche Leben bestimmten, waren junger und wußten kaum noch etwas von ihm.

Von solchen Wegen ging er dann immer beruhigter und gefaßter in das fleine Bauschen an der Rozengracht zuruck. Da erwarteten ihn die Seinen, die ihm anhingen, denen er immer noch der große Kunstler war, auf den sie sich verließen und dem sie sich opferten.

Auch sammelten sich allmählich in der Wohnung an der Rozengracht Freunde und Schüler, die Ersat wurden für Verlorene. Da war der Apothefer und Kunsthändler Abraham Franssen, der ganz in der Nähe wohnte und sich geradezu freute, daß Rembrandt dorthin gezogen war. Bei ihm konnte man getrost ein offenes Wort sprechen, auch gab er des öfteren wertvollen Rat. Durch ihn erhielt Rembrandt auch wieder einige Schüler, die zwar nicht tüchtig waren, doch aber ehrfürchtig und ohne Hochmut.

So kamen allmahlich geruhsame Tage für das Haus an der Rozens gracht.

Noch als man in der Breestraat wohnte, hatte Rebecca Willemsz Hendrickje im Hause geholfen, ihr die schwere Arbeit abgenommen und die kleine Cornelia gewartet.

Sie war auch mit in die Rozengracht gezogen, weniger weil sie bei Rembrandt Geld verdiente, sondern weil sie an Hendrickje hing.

Rebecca war die erste in der Familie, die spurte, daß es mit Bens brickje nicht mehr in der alten Weise ging. Manchen Nachmittag saß die Frau auf der Bank vor dem Hause, blickte mit großen, glanzlosen Augen auf die Straße und war weit fort mit ihren Gedanken.

Schon sprachen die Nachbarn davon, daß die Malersfrau alt geworden sei, daß sie wohl nicht mehr lange zu leben habe. Rebecca nickte wehmutig und setzte sich zu Hendrickse, ihr zuredend, sie solle doch den Arzt fragen, was mit ihr sei.

Aber Hendrickje wollte den Arzt nicht. "Wenn du nur nach meinem Tode die Wirtschaft weiterführst, Rebecca, dann bin ich beruhigt. Sonst habe ich große Sorgen, was nachher sein wird. Rembrandt kann nicht ohne weibliche Hilfe leben. Titus wird sobald keine Frau

Wenn es Sinn hatte, wurde ich meinen Leib peitschen, damit er wieder aufsteht. Ich wurde mich dem Teufel verschreiben, wenn er mir dafür einen jungen Körper und junge Kraft gabe. Aber ich vermag es nicht mehr."

Es war ein langes Krankenlager. Titus betrat das dumpfe Zimmer kaum, weil er sich vor seiner eigenen Schwäche fürchtete. Cornelia saß getreulich am Bett der Mutter und gehorchte nur widerwillig, wenn diese sie zum Spielen auf die Straße schickte. Rembrandt aber mied das Haus an der Rozengracht. In Schenken saß er herum, hatte neue Freunde gewonnen, mit denen er würfelte und trank. Er kam oft nächtelang nicht in seine Wohnung.

Da gab es viele lange Stunden für hendrickje, in denen sie mit felts sam leichten Gedanken in die Bergangenheit zurückwanderte und sich ihre Taten, gute und schlechte, vor Augen hielt.

Sie war als Waise, ohne Schutz und Hilfe, in die Stadt gekommen. Sie war die Geliebte eines Malers geworden, der den Bürgern als unehrlich und betrügerisch galt. Sie war ihrer Leibesfrucht wegen aus der Kirche verbannt worden. Arm und verachtet war sie jetzt, wie am Anfang, so am Schluß ihres Lebens.

Aber fie beklagte sich nicht über ihre Verlassenheit. Es krankte sie nicht, daß jest, am Ende, keiner nach ihr fragte, keiner ihr Trost zussprach. Sie fand es vielmehr überaus gnädig, daß ihr noch die Zeit gegeben war, über alles nachzudenken.

Jest, da Rembrandt nicht an ihrer Seite weilte, da er sich scheute, mit ihr ihren Tod zu erwarten, konnte sie zum erstenmal frei und ungehindert über ihr Leben nachsinnen, vor allen Dingen darüber, daß sie ihrer Sündhaftigkeit wegen aus der Kirche ausgeschlossen war.

Damals war es ihr als gerechte Strafe erschienen, die sie hins zunehmen habe. Heute wollte es ihr nicht mehr so erscheinen. Die Presdiger, die da vor ihr gesessen hatten, mit strengen Gesichtern und scharsfen Stimmen, was wußten sie eigentlich von der Frau? Wußten sie etwas davon, wie es war, wenn man ein Kind erwartete?

Doch mußte es wohl so sein, daß man diesen Menschen und ihrem Urteil anheimgegeben war.

hort. Wie wertlos alles wird, was sonst im Menschenleben soviel Wert hat." Sie bewegte die Hande. "Man kann es nicht sagen", flusterte sie, "aber man hatte mir viel Schlimmeres noch zufügen können, als ich erdulben mußte, ich ware darum doch nicht von ihm gegangen. Es verschlägt einem nichts, wenn man bei ihm ist."

Es war wenige Tage nach diesem Gespräch, da mußte Bendrickje sich hinlegen. Rembrandt erschraf, als er davon horte.

"Was ist mit dir, Hendrickje?" Er stand an dem Wandbett, in dem sie lag. Ihr Gesicht war ploklich so eingefallen und weiß.

Sollte es denn wirklich mahr sein, daß hendrickje nicht mehr leben konnte, daß ihr Ende gekommen war?

War sie ihm bisher nicht unerschöpflich kräftig erschienen? Sie war doch soviel jünger als er. Eine kleine, hurtige Besenmagd war sie geswesen, als sie zu ihm kam. Unermüdlich hatte sie gearbeitet. Sie hatte viel ertragen. Sie hatte Kinder geboren.

Und was hatte sie schließlich an Freuden und an Aufrichtung bestommen? Ja, sie alle, Titus, Cornelia, der Bater, waren es gewohnt, eine Frau um sich zu haben, die jederzeit für sie da war, die für sich selbst nichts begehrte und nur daran dachte, wie sie allen Anfordezrungen gerecht werden könne.

"Ach, hendrickje", sagte er und ergriff ihre beiden Hande, "wer von und hat jemals an dich gedacht. Immer haben wir nur von dir genommen, und wenn wir jest an dich denken, ist es zu spät."

Sie lächelte wehmutig. "Du mußt nicht so sprechen. Alles, was gesichehen ist, ist recht geschehen. Jeder muß Gottes Befehlen gehorchen. Und wie ich gehorchte, so hast auch du gehorcht."

Er seufzte. "Wenn es nur so ware, Liebe. Wenn ich nur gehorcht habe."

Dann wieder packte ihn die Angst vor der Einsamkeit. "Hendrickje, warum willst du jetzt von mir gehen? Fühlst du nicht, daß ich dich brauche, daß ich ohne dich nicht leben kann?"

"Auch wenn ich wollte, ich konnte doch nicht mehr weiterleben. Du mußt mich nicht bedrangen. Das Sterben wird mir schwer genug.

als die stille Genugtuung, daß sie fur den Mann zu leben gewußt habe und jest auch ruhig sterben konnte.

Heiter schien ihr das Leben, gutig die Vorherbestimmung, die der kalvinistische Prediger schon dem kleinen Dorfkinde eingeprägt hatte. Gnadig war der Gott gewesen, der sie, so ohne ihr Zutun, richtige Wege geführt hatte. Leicht hatte sie an seiner Hand gelebt. Leicht konnte sie jetzt sterben. Ihren Willen hatte sie sanftiglich einem andern übergeben.

Und so, zufrieden, in demutiger Dankbarkeit, legte sie eines Tages das haupt zur Seite, faltete die hande locker über der Bruft und entsichlief.

Wie von einer magischen Gewalt gezogen, standen fle ploglich an ihrem Lager, fle alle, die bis jest das Zimmer kaum betreten hatten.

Cornelia weinte laut, Titus hielt fle an der Hand und fah stumm zu, wie Rembrandt der Toten die Augen zudrückte. Dann beteten ste alle das Gebet, das Cornelia ihnen vorsprach.

Ms die schone Frau Saskia ihrem Gatten und ihrem Kinde durch den Tod entriffen worden war, wurde ein Grab in der Dude Kerk angekauft und die Leiche dort mit großem Geprange beigesetzt.

Ms hendrickje starb, war guter Rat teuer. Geld, um ein Grab ans zukaufen, war nicht vorhanden. Porträtaufträge gab es seit langem nicht mehr. Eine Schuld aufzunehmen, dazu fehlte es in der Eile an Burgen und Freunden.

Rembrandt faß trubsinnig am Zeichentisch, hatte Branntwein gestrunken und fuhlte fich verworfen.

"Und jede Kirche, an der sie bie Leiche vorbeitragen, kostet einen Aufschlag", sagte Titus, sah mit fiebrigen Augen zum Bater hinüber, angstlich besorgt, Cornelia nicht zu wecken, die, gegen die Stuhlehne gedrückt, eingeschlafen war.

"Sie foll fich ins Bett legen", fagte Rembrandt, ohne den Blid von der Tifchplatte zu heben.

"Sie furchtet fich, allein ju schlafen", fagte Titue und blidte mit-

Hatte sie nicht auch viel unverdientes Glück genossen? Titus, der Knabe mit dem Engelsgesicht, war zwar nicht ihres Blutes. Aber sie durfte doch mit mutterlichem Entzücken an ihn denken und daran, daß sie ihn aufgezogen hatte. Mit Sohnesliebe war er ihr ergeben. Vielsleicht verschmolz sogar für ihn ihr Bild mit dem seiner Mutter, die er doch nicht bewußt gekannt und von der er beinahe niemals reden gehört hatte.

Aber das wollte hendriche ja gar nicht. Sie wollte Saskia nicht aus den herzen der beiden Männer verdrängen. Bielleicht gab es das, daß man sich vor Gottes Thron begegnete. Burde Frau Saskia sie dann nicht verdrängen, weil sie unebenbürtig und ohne regelrechte Trauung mit dem Manne gelebt hatte?

Das alles mußte dem herrgott anbefohlen sein, der wohl wußte, wie er die Menschen zu bewerten habe.

Jest wurde, wenn sie tot war, Cornelia das lette Zeichen ihrer leiblichen Gegenwart für Rembrandt und Titus sein. Cornelia war gesund und fraftig. Sie wurde bald den Hausstand leiten konnen. Sie war dem Bater und vor allem dem Halbbruder von Herzen ersgeben. Es wurde auch weiterhin ein friedliches Leben um Rembrandt sein.

Alle diese Dinge überdachte die Frau auf ihrem Sterbelager in der dunklen Stube mit geduldigen, gutmütigen Gedanken. Sie sah jetzt alle Zusammenhänge gleichsam mit geschärftem Blick. Sie erkannte, daß sie ein weitverzweigtes Leben geführt hatte, daß sie von Gott an einen Platz gestellt worden war, wo ihre Kräfte völlig ausgesogen und verbraucht wurden. Daß das etwas war, was nicht vielen Menschen zuteil wurde, daran dachte sie nun nicht. Aber sie fühlte voller Befries digung, daß sie aus dem Leben schied zu einer Zeit, wo der Mann ihrer nicht mehr bedurfte. Und gut war es, daß sie nicht neben ihm vollends alt und schwach zu werden brauchte. So behielt er die Ersinnerung an sie in ihrer noch immer fraulichen Körperlichkeit. Nie, auch nicht in ihren gesundesten Tagen, war Hendricks eifernden Gesmüts gewesen. Und nun gar, in ihrer Sterbestunde, kannte sie nichts

machen. Wir find alle vergänglich. Aber bedenke doch, Titus, wie uns sterblich wir find."

"Ja, Bater", sagte Titus, muhsam in seinem Gesicht den Etel und Abschen beherrschend, "wenn du einen Käufer finden kannst, sollten wir Mutters Grab verkaufen. Es ist wirklich nur eine Außerlichkeit."

Tropdem sie sich nun fo besprochen hatten, qualte Rembrandt der Handel mit den Grabern fehr.

Noch am Nachmittag, nachdem Hendriche begraben war, lag ihm die Angelegenheit in den Gliedern. Argerlich stand er auf und spuckte in weitem Bogen aus, daß Titus bei dem pflatschenden Geräusch zusammenfuhr.

"Geht schlafen, Kinder", sagte er mit unsicherer Handbewegung. "Ich will noch ein wenig..." Er schlurfte hinaus. Schon am Bors mittag hatte er mit den Totengrabern getrunken.

"Trinken will er noch ein wenig", sagte Titus zur Schwester. "Er hat die Tote schon wieder vergessen."

Auch auf dem Wege zur Aneipe wollte Nembrandt das Geschäft mit den Grabern nicht aus dem Ropf. Butend stieß er die Tur zur Schenke auf. Gin lautes Johlen begrufte ihn. Haftig griff er zum Becher, alles Unangenehme herunterzuspulen.

"Titus war ja einverstanden damit", murmelte er vor sich hin und beim dritten Glase noch einmal: "Titus wußte auch keinen andern Beg."

Es machte sich bald bemerkbar, daß im Hause an der Rozengracht keine Frau mehr waltete.

Einige Zeit nach Hendrickes Tod ging Rembrandt zu einem Mann mit Namen Harmen Becker. Er war ein Håndler, aus Riga einges wandert, der Süßholz, Tuche und Juwelen verkaufte. Rembrandt bat ihn um ein Darlehen, das ihm nach vielem Hin und Her gewährt wurde. Einige Monate darauf nahm Rembrandt bei ihm das zweite Darlehen auf. Einige Monate später übertrug der Maler van Ludick gegen einen Ballen Tuch seine Forderung an Rembrandt auf Harmen Becker.

leidig auf das Mådden, das ihm im Augenblick vertrauter war als der Nater.

Rembrandt achtete nicht auf ihn. Er schien seinen Befehl schon wieder vergessen zu haben. Vorsichtig schob Titus dem Kind ein Kissen unter.

"In der Westernkerk ware ein Grab zu kaufen", sagte Rembrandt plotlich. Den ganzen Abend hatte er noch nichts davon verlauten lassen, daß er wegen eines Grabkaufes verhandelt habe.

"Es soll nicht mehr kosten, als mir für . . . . Er schwieg und blickte vor sich hin.

Seufzend stützte Titus den Kopf in die Hande. Er mußte so gut, daß der Bater nicht nur wegen eines Grabes in der Westernkerk verhans delt, sondern auch nach einem Käufer für Saskias Grab in der Dude Kerk geforscht habe. Aber es war ihm unmöglich, davon zu sprechen. Mochte der Bater anfangen. Er konnte es nicht über sich bringen.

Aber Rembrandt starrte vor fich hin und fagte nichts.

"Bater", sprach Titus endlich und schloß die Augen, als tue er einen gefährlichen Sprung. "Vater . . . ."

Der Vater blickte auf und sah vor sich das Gesicht des Sohnes, leids voll und schon wie ein Engelsantlit. Es schimmerte matt über dem Rerzenlicht.

"Ja, Titus, wenn Hendrickje unter die Erde foll, muß ich das Grab deiner Mutter verkaufen."

Ein Stohnen ging durch den Raum. Titus hatte die Augen gesichlossen, Cornelia war aufgewacht und sah mit schlaftrunkenen Blicken, wie aus einem bosen Traume, auf die beiden.

"Titus", sagte Rembrandt hart und flehend und strich immer wieder über die blaffen Hände des Sohnes. "Titus, was ist schließlich an dem Staub und Moder gelegen?"

Titus schwieg.

Wie im Rampf mit seinem Gewissen fuhr Rembrandt fort: "Haben wir deiner Mutter nicht in unserm Herzen ein Grabmal errichtet? In der Dude Kerk mußte sie doch eines Tages für andere Platz war Rembrandt aufgesprungen und schwenkte ihnen brohend bie Flasche nach.

Da fam Cornelia den Wall heraufgelaufen. Sie nahm ihn beim Urm. "Romm, Bater, bas Effen wartet."

Schimpfend, die Flasche schwingend, folgte er ihr.

Aber nach einigen Schritten zog er das angstliche Madchen an sich. "Das mußte kommen, damit ich mich selbst erkannte", sagte er feierslich über ihrem Kopf. "Sicher, Cornelia, es mußte so kommen."

Mit langsamem, ungewissem Schritt ging er neben ihr.

"Er ist wieder betrunken", sagten die Nachbarn, wenn sie den Maler so torkelnden Schrittes, den breiten hut tief im Gesicht, über die Straße gehen sahen. "Er kann den Tod der Frau hendrickje nicht verwinden."

"Nein, es sind seine Schulden", sagte der Wirt und zog sorgfältig die Kreidestriche nach, die Rembrandt galten. "Er kennt jest nur noch den Branntwein."

"Er wird zum Trunkenbold", tobte der Glaubiger harmen Vecker und schrie den blaffen Titus an. "Wo bleiben die Bilder, die mir Euer sauberer Bater schuldig ift? Wie kann er malen, wenn er fauft?"

Titus schwieg und bift sich auf die Lippen. Jeden Tag gab er sich neue Mahe, den Bater im Hause zu halten. Cornelia weinte und betztelte. Rembrandt schrie oder gab ihnen recht. Ließen sie ihn aber nur einen Augenblick unbeachtet, war er wieder zur Tur hinaus und in die Schenke hinübergegangen. "Mein Sohn Titus zahlt alles", sagte er zum mahnenden Wirt. "Der hat ein großes Erbe im Hintergrund. Der wird sich wegen der lumpigen Beller nicht weiter aufregen."

Aber Titus konnte die Schulden nicht bezahlen. Er hatte kein Erbe im Hintergrund. Er war ein schwächlicher, hilfloser Jüngling, der in seinem ganzen Leben noch nie an sich selber gedacht hatte.

Seit einiger Zeit hatten sie einen neuen Gast im Hause. Es war Arent de Gelder, eigens aus Dordrecht, wo er ein Schuler Hoogsstraatens gewesen war, hierhergekommen, um bei Nembrandt die Malerei zu erlernen. Er war ein gesunder, fraftiger Mann, einige

Harmen Beder war von nun an die gewichtigste Perfonlichkeit im Hause an der Rozengracht, gehaßt, gefürchtet, verflucht und zuletzt doch immer wieder umschmeichelt.

"Wenn ich mir mein Leben genau betrachte, hat wirklich alles einen Sinn gehabt, einen großen Sinn."

Der Witwer Rembrandt faß auf seinem Lieblingsplat, einer Bank auf dem Rozebollwerk, und redete laut mit sich selber. Dabei hielt er eine bauchige Flasche aus grünem Glase in der Hand, sie auf und ab bewegend, als sei sie ein Buch, auf das er sich berufe.

Die Kinder, die hier spielten und ihn gut kannten, standen angstelich in der Ferne um ihn herum und sahen zu ihm hinüber. Was für fremde Augen der sonst so freundliche Mann hatte. Er redete wie ein Prediger. Das kannten sie auch nicht an ihm.

Ohne die Kinder gewahr zu werden, sprach Rembrandt weiter: "Daß Saskia starb, war gut. Zwar weiß ich nicht mehr, warum. Aber es war so. Das Geld ist von jeher mein Feind gewesen. Gott wollte, daß ich mit ihm kampfte und unterlag. Auch darin lag ein Sinn. Den Plunder bin ich los."

Er rief es laut und schwang die Flasche wie gegen einen Gegner. "Plunder, Plunder, Plunder", rief er.

Die Kinder lachten und magten fich naher heran.

"Und dann starb Hendricke." Er ließ die Flasche sinken, ohne achtend, daß der Branntwein herausrann und zu seinen Füßen ins Erdreich gesogen wurde. "Hendricke mußte sterben, damit ich einsah, daß ich allein nichts bin, gar nichts. Mein Leib ist nichts mehr wert. Hendricke war alles."

Er schwieg. Die Kinder waren jett bis an ihn herangekommen. Ein dreister Junge fragte: "Soll ich dir die Flasche frisch füllen? Sie ist ausgelaufen."

Rembrandt nickte, ohne ihn verstanden zu haben. Das Rind lief mit der Flasche fort und brachte sie vom nachsten Brunnen gefüllt zusrück. Gierig griff Rembrandt nach ihr. Aber schon stieben die Kinder mit Geschrei auseinander. Denn spuckend, das Wasser herauspruftend,

man ein Gauner und Halsabschneider wie Harmen Beder sein. Ich ...", er zögerte einen Augenblick, ehe er fortfuhr, "in einem ans deren Land ware ich in ein Aloster gegangen. Ein stilles Leben, fern von den Menschen, Mustk und Bücher, alles leise und gedämpft, dabei hätte ich mich wohlfühlen können."

Arent hatte den Pinsel beiseitegelegt und sah auf den andern, dessen fiebrige Augen zur Wand blickten, als sahen sie dort ein anderes Land.

"Dem Bater darf ich das nicht fagen", fuhr Titus fort. "Er wurde schreien und toben, wie so oft in der letten Zeit. Weil er mich nicht glücklich machen kann, wurde er mich gleich verfluchen. Denn er liebt mich sehr; fehr liebt er mich."

"Na ja", sagte de Gelder, dem das Gesprach peinlich wurde. "So mußt du bei ihm aushalten, mußt sehen, ihm das Leben leichter zu machen. Einmal werden dann bessere Zeiten kommen."

"Nein, nein, die besseren Zeiten sind es nicht. Schon als Kind fühlte ich mich dem Bater gegenüber fremd. Ich malte mir aus, wie Saskia, meine Mutter, gewesen sein muß, vornehm, lebensfroh, mit Schmuck übersät. Sie hatte mir sicher besser gefallen als mein Bater."

"Solche Gedanken find fundhaft", entschied Gelder furz.

"Nein, nein", bat Titus, dem nun tatsachlich die Tranen in den Augen standen. "Du darfst nicht so hart über mich urteilen. Hatte ich den Bater verlassen und zur Sippe meiner Mutter übergehen wollen, es ware mir ein leichtes gewesen. Ich hatte dem Bormund mehr Handhaben geben können, mir das Bermögen zu erhalten. Ich hatte den Bater nie mehr gesehen. Aber du siehst, ich bin bei ihm gesblieben. Ich bin zu seinen Diensten und verzehre mich um ihn."

In Gelder wallte das Mitleid hoch auf. "Laß nur, Titus, qual dich nicht sosehr. Dein Vater hat mir gesagt, ich mußte eine Kunstlerreise machen, damit ich unabhängig von ihm bliebe. Die machen wir zussammen. Dann sollst du sehen, wie die Ferne dich heilt. Dann wird dein Vater auch einsehen, daß er nicht so viel von dir verlangen darf. Ich habe meine Eltern auch sitzenlassen. Jum Geldgeben sind sie mir

Iahre jünger als Titus, diesem aber an Körperkraft und Lebenszuversicht weit überlegen. An ihm hing Titus mit Freundesliebe. Daß
er den Vater troß allem verehrte und bewunderte, ihn auch gegen die
anderen Schüler und Feinde verteidigte, bildete schnell ein Band
zwischen ihnen. Zu ihm ging Titus, wenn die Sorgen um den Hausstand und das Schicksal des Vaters ihn zu überwältigen drohten. Sie
arbeiteten in einem Zimmer gemeinsam, und stets wußte Arent Trost
und Rat und Besänftigung. Er legte den Arm um den Freund,
scherzte mit ihm, erzählte Wiße und Streiche, die er mit Freunden
ausgeführt hatte, und ermunterte Titus, sich ihnen anzuschließen,
nicht zum Duckmäuser zu werden.

"Laß nur", sagte Titus, "alle Kinder von Saskia find gestorben. Mur ich bin am Leben geblieben. Und was fur ein Leben ist das?" Er barg das Gesicht in den Banden und stohnte tief auf.

"Nun, nun", meinte Gelder gutmutig. "Du bist übernächtig, du nimmst alles viel zu ernst. Sei heiter. Nimm es leicht. Dann ist es auch so. Euer Ungluck ist doch nicht unüberwindbar. Ein paar Jahre arbeitet ihr. Dann seid ihr die Schulden los. Vielleicht findet sich auch irgendein Freund, der Rembrandt alle Sorgen abnimmt. Man muß die Hoffnung auf so etwas nicht aufgeben."

Titus blickte trubfinnig vor sich hin. Seine mageren Hande spielten mit dem Gurtel seines Rockes.

"Wenn ich der Sohn von Rembrandt ware", Arent schnalzte mit der Zunge und machte ein paar tanzelnde Schritte durchs Zimmer, "ich wollte, weiß Gott, stolzer und zufriedener sein. Ich wurde mich den Teufel um die Schulden kummern, wurde ein lustiges Leben führen und ein großer Maler zu werden suchen wie mein Bater."

"Ja, du", låchelte Titus wehmutig. "Du wurdest alles anders machen. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie schwer für mich das Leben neben dem Vater ist. Es ist nicht die Armut, und die Schulden sind es auch nicht. Dem Vater hat das alles gar nichts an. Und wenn ich etwas taugte, wurde ich denken wie er. Aber ich tauge nichts. Das ist der Grund. Ich bin kein guter Maler. Ich werde niemals einer werden. Für den Kunsthandel eigne ich mich auch nicht. Dazu muß

Pflege? Hendricie", er ftocte, und Titus fenfte das haupt nur tiefer,
— "hendricie fehlt uns allen."

"Dir doch wohl mehr als mir. Da sie nicht einmal meine Mutster mar."

Erstaunt blickte Rembrandt auf den Sohn. "Hast du dich je nach Saskia gesehnt?"

Titus antwortete nicht. Aber Nembrandt packte ploglich Erinnerung und Angst. "Titus, du darfst nicht frank werden wie deine Mutter, wie deine beiden Mütter. Du darfst nicht vor mir sterben. Siehst du, ich habe sie alle verloren. Die erste Frau, die zweite Frau, drei Kinder von Saskia, ein Kind von Hendrickje. Alle habe ich verloren. Sie wollten nicht mit mir leben." Seine Stimme sank zu einem scheuen Flüsterton. "Ift ist es mir gewesen, als habe ich sie getötet. Nicht mit Gewalt, nicht mit bosen Worten oder wilden Flüchen. Aber meine Gegenwart ist wie ein Pesthauch, der alle Wesen um mich totet. Wie sind sie dahingegangen. Deine Wutter, als hatte ich ihre Wurzeln zertreten, so verwelkte sie."

Er schwieg erschöpft. Von seiner Stirn perlte der Schweiß. Die kleine weiße Mütze auf dem beinahe kahlen Haupte, die schmalen, unsruhigen Augen, die so lichtscheu blickten wie immer: Titus sah voll Bewunderung in dies Gesicht, in dem ein Leben wie von vielen Gesichlechtern her lebte. Wieder faßte ihn die alte Leidenschaft, die selbstszerstörerische Hingabe an diesen Mann, der ihn seiner eigenen Lebensstraft zu berauben drohte.

"Bater", fagte er, "wir find doch alle glucklich gewesen bei bir."

Rembrandt legte ihm die Hand auf die Stirn, indes die andere des Sohnes Hande umklammerte. "Db sie glücklich waren, das wissen wir nicht. Sie wußten es wohl selber nicht. Sie lebten und waren mir zu Willen und waren selbst im Tode noch auf mich bedacht. Aber du, Titus, du sollst nicht vor mir sterben. Du sollst leben." Er streckte seine Hand aus, abwehrend, als kame etwas auf ihn zu, das diesem Wunsche entgegen sei. "Dich will ich nicht überleben, Titus."

Stohnend brach er zusammen und ließ sich von Titus ans Bett führen.

20 Rembrandt 305

gut genug. Aber im übrigen bin ich selbst meines Gludes Schmieb. Daran solltest du auch beizeiten denken."

Sehnsuchtig, bewundernd und doch zugleich unendlich überlegen waren die Blicke, die Titus von seinem Stuhle her auf den andern warf. "Es ist genug", sagte er schließlich. "Es sahe alles anders aus, wenn ich nicht Rembrandts Sohn ware."

Die Schwierigkeiten im Hause an der Rozengracht häuften sich. Harmen Becker hatte einen Prozeß angestrengt, weil Rembrandt die fälligen Zinsen und Zuruckzahlungen nicht ausführen konnte. Wieder begannen die qualvollen Aufstellungen und Erklärungen, denen weder Rembrandt noch Titus gewachsen war.

Beder wurde zum fürchterlichen Drachen, dessen larmende Grobheit durch Titus' Traume ging. Blaß und übernachtig saß er am Morgen in der Werkstatt, scherzte, wenn der Bater es verlangte, und starrte trübe vor sich hin, wenn der Alte in die Schenke hinüberging.

Rembrandt merkte nichts vom Rummer seines Sohnes. Immer noch war dies schöne Leidensgesicht für ihn etwas beinahe Heiliges, so daß er das Irdische dahinter kaum erfaßte.

Da machte ihn die Wirtschafterin Rebecca eines Tages darauf aufmerksam, daß Titus des Nachts an Hustenanfällen leide. "Ihr merkt's natürlich nicht, wenn Ihr in der Schenke sit, schloß sie geshässig.

Rembrandt hatte es in der Tat nicht bemerkt. Er ging sofort zu Titus. "Was ist es mit deinem Husten?"

Titus wehrte ab. "Weiber nehmen so etwas viel zu wichtig."

Er faß rittlings auf dem Schemel und ftarrte vor fich hin, mußig, wie so oft.

"Soll der Arzt nicht nach dir sehen?" fragte Rembrandt mit hilf= loser Besorgnis.

"Der Arzt wurde nichts finden."

"Dann leidest du an der Seele. Du siehst schmal und bleich aus. Aber du warst immer schmal und bleich", erganzte er sich, in die Bestrachtung des schönen Ropfes vor sich vertieft. "Bielleicht fehlt dir die

Es geschah in den nächsten Monaten des öfteren, daß Titus aus dem Hause ging. Aber es war nicht erwachende Selbständigkeit, kräfztige Lebensfreude, die ihn aus dem dunklen Hause lockte. Fieberzgetriebene Sinnlichkeit war es, die ihn auf Balle und in Schenken sührte, in Gesellschaften und auf Feste. Fiebergetriebene Sinnlichkeit jagte ihn schließlich einem Mädchen in die Arme, das lange genug gewartet hatte, um jest bei ihm, dem Unberatenen, Weltfremden, zuzupacken.

Auf einem Balle lernte er Magdalene van Lov mit ihrer Mutter fennen. Sie waren ihm bis dahin nur dem Namen nach bekannt geswesen. Jest begegneten sie ihm mit so auffälliger Teilnahme, daß er nicht wußte, wie er sich verhalten sollte. Im allgemeinen war er viel zu schen und zurückhaltend, um ein Frauenliebling zu sein. Auch dieser Magdalene ware ja im Grunde ein fester Trinker und kräftiger Tanser lieber gewesen.

Aber Titus sah so prinzlich vornehm aus in seinem nicht allzu mos bischen, aber phantastischen Gewande, er beugte sich so höslich vor, um die zart gelispelten Reden von Mutter und Tochter van Loo zu verstehen, er gab sich so redliche Mühe, immer die richtige Antwort auf die richtige Frage zu geben, daß die Mutter schwiste vor Wonne über diese Errungenschaft und Magdalene sich auf die Zunge biß, weil sie allzu weich und klotenhaft zu sprechen versuchte.

Aber dennoch wurden beide Frauen aus dem neuen Freunde nicht recht klug. Als beim Tanze der erhitzten Magdalene ein Busentuch verrutschte und sie es, unter dem Puder errötend, zurechtschob, sah er so offensichtlich teilnahmslos über ihre Verlegenheit hinweg, daß sie unmutig zur Mutter zurücksehrte und nach Hause gehen wollte.

Da die enttäuschte Mutter dem Titus bedeutete, daß sie das Fest verlassen wollten, verstand er zwar nicht, warum sie so plöglich aufsbrechen wollten. Aber er war so voll höflicher Besorgnis und unersfahrener Zartheit, ob auch nicht eine Unpäßlichkeit der Frau Mutter oder der Jungser schuld an dem Aufbruch sei, daß beide wieder wansfend wurden in ihrem voreiligen Entschluß und versprachen, dem junsgen Herrn zuliebe noch ein Stündchen zu bleiben.

"Naturlich", sagte Rebecca, die Haushalterin, "betrunken ist er wieder. Der macht's nicht mehr lange, wenn er so weiter sanft." Sie zog dem stöhnenden Manne mit Titus' Hilfe die Schuhe von den Füßen, holte eine Decke herbei, flößte ihm Tee ein. Aber Titus konnte es nicht hindern, daß sie dabei weiter laut schalt und zeterte.

Dieser Ausbruch des Vaters hatte Titus tief getroffen. Er, der sich selber keinen Ausweg wußte, der am eigenen Lebenssinne zweifelte, wußte sofort Wege, wenn es galt, dem Vater zu helfen. Und schon der bloße Entschluß, dem alten Mann die Sorgen um sein Leben zu nehemen, genügte, in dem fieberverzehrten Leib neue Kräfte zu erwecken.

Er bluhte auf, sein Gesicht bekam eine frische Farbe, er lachte und scherzte.

Rembrandt, der in seinem ganzen Leben weder auf seine noch auf anderer Leute Gesundheit viel geachtet hatte, nahm dies sofort für bare Munze. "Seht Ihr nun ein, daß Titus nicht am Ende gewesen ift mit dem Husten?" fragte er Rebecca. Die saß in der Küche, schälte Bohnen und hatte keine Antwort für den Mann.

Bum Schütenfest verlangte Titus Geld vom Bater.

"Ich sollte Geld haben?" Rembrandt machte große Augen.

"Nun sei so gut und gib mir etwas", ermunterte Titus. "Ich will zum Schützenfest. Früher hast du auch an solchen Festen teilgenommen. Nun gib deinem Sohne Geld, daß er sich kleide wie die Helden auf beinen Bildern."

"Solche Bilder habe ich lange nicht mehr gemalt", murrte Remsbrandt. "Im übrigen habe ich alles Geld vertrunken." Er zog seine Borse heraus, die schlaff war.

Ein Schatten flog über Titus' Geficht. Dann wandte er fich ab. "Ich konnte aus dem Schrank von Cornelia . . . "

"Wenn Cornelia es erlaubt." Man horte Rembrandts Stimme an, daß er seit langem auf jemand wartete, der mit dem Übergriff auf Cornelias Eigentum beginne.

Augen, während die Mutter in matronenhafter Sicherheit die Blide prufend an den Sausern entlang gleiten ließ.

Titus fah die beiden schon von weitem, entsann sich ploglich seines Bersprechens und wollte ins Haus zurücktreten.

Da aber sah er den Ausschnitt im orangefarbenen Spigenkleide der Tochter und entschloß sich, den beiden entgegenzugehen.

Magdalene låchelte ihm offen zu. Die Mutter aber hielt es für klüger, die Erstaunte zu spielen. "Also hier wohnt Ihr? Wir wußten das gar nicht."

Titus verneigte sich bejahend, blickte dann erstaunt die Jungfrau an, die ihm die Hand gedrückt hatte, als sei er ihr fehr vertraut.

"Und Euer einstmals fo berühmter Bater wohnt auch hier?"

"Ja." Titus wandte sich mit einer Bewegung seiner schmalen Hand zurück. "Wir wohnen sehr eng. Früher hatten wir ein schönes Haus. Aber das ist lange her."

Sie traten mit ihm an das Haus heran und ließen sich auf die Bank nieder.

"Mein Bater ist nicht zu Hause", log Titus freundlich. Der Alte lag wieder einmal schwer berauscht im Bett.

"Ihr seid auch Maler?" fragte Frau van Loo.

"Ein wenig", gestand Titus und lächelte an der Mutter vorbei das Mädchen an. "Ich kann nicht viel neben dem Bater arbeiten", meinte er, in ihre neugierigen Augen blickend.

Frau van Loo hatte gern noch einige Erkundigungen eingezogen. Man hatte ihr viel von den Schulden des alten Rembrandt erzählt. Gleichzeitig war man überall der Ansicht gewesen, daß Titus ein besträchtliches Vermögen von der Mutter her habe, auch daß er als Hauptgläubiger einiges von dem Vater zurückerhalten werde.

Dies lettere hatte sie besonders gern genau erkundet.

Schließlich konnte das junge Shepaar in ihrer Wohnung am Sinsgel wohnen. Man kummerte fich nicht um den alten Mann, damit seine Trunksucht dem Familienruf nicht schade.

Bahrend sich die Mutter dies alles noch einmal durch den Kopf gehen ließ, hatte Magdalene Titus in Beschlag genommen. Er mußte

Darüber geriet Titus seinerseits in die größte Verwirrung. Er war mide und ware gern nach Hause gegangen, weil er fürchtete, er müßte den Vater noch aus der Schenke holen. Aber da das nun ganz unmöglich geworden war, tanzte er in sich gekehrt mit der hochbesglückten Magdalene, deren Gesicht sich um so hoffnungsvoller rotete, je blasser er wurde.

Schlieflich geleitete er die beiden Frauen nach hause und versiprach, mit den Gedanken schon wieder beim Nater und der Schwester, ben Frauen recht bald feine Aufwartung zu machen.

Doch Tag um Tag verging. Die Frauen van Loo saßen am Fenster und warteten umsonst auf den jungen Mann. Titus, der gerade schwere Auseinandersetzungen mit dem Gläubiger Beder hatte, konnte jetzt nicht an zärtliche Besuche denken. Der Nater war fleißig an einem großen Bilde, Cornelia war ängstlich vor dem oft so jähzornigen Mann, und Rebecca drohte wieder und wieder damit, daß sie das Haus verlasse, wenn der Mann nicht seine unselige Trinkerei aufgebe.

Da hatte Titus vollauf zu tun. Die Gedanken an eigenes Glud schmolzen vor der Not dahin wie Eis an der Sonne.

Aber eines Tages pacte es ihn. Mitten an einem heißen Nachmittag, als er von Harmen Vecker kam, griff es ihn an. Er biß die Zähne zusammen. Wie Fieber schüttelte es seinen Körper und sprang in Funken vor seinen Augen, zog ihm das Wasser im Munde zusammen. Sein zarter Leib schwankte wie vom Sturm angefaßt.

Es legte sich gleich wieder. Die Hustenanfälle kamen dazu, zersstückelten seine Nachte und nahmen seinem Körper die Kraft. Aber auch jene Anfälle der Leidenschaft kehrten zurück und verwirrten ihn, denn er wußte nicht, wie er sich dagegen wehren sollte. Ekel vor der eigenen Körperlichkeit und Sucht nach Befriedigung wechselten in ihm ab. Er fühlte sich in den Klauen des Teufels.

Un einem folchen Tage, da er mude und zerschlagen vor der haustur fag und auf die Pflasterkopfe starrte, kamen die beiden Damen van Loo vorüber. Die Tochter ging mit leicht niedergeschlagenen laffen. Wenn ich unter der Erde bin, ift noch Zeit genug dafur. Jest darfft du nicht heiraten."

"Unsinn", schrie Titus und schlug mit der Faust auf den Tisch. "Heiraten will ich. Ich halte das nicht mehr aus. Ich bin nicht so einer, wie du denkst. Ich will mein eigenes Leben führen. Ich selbst stehe mir am nächsten."

Entsett hob Rembrandt die Sande und wich einige Schritte zuruck. "Um Gottes willen, Titus, mein Sohn, was ift in dich gefahren?"

Aber Titus war nicht zu befånftigen. "Ich habe es fatt, immer in deinem Schatten zu leben, nur an dein Wohlergehen zu denken. Da schlage ich mich herum mit deinen Schulden, und du versäufst das Geld von Cornelia. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will auch etwas vom Leben haben."

Die Fauste geballt, die Lippen bebend, so stand er vor seinem Vater. "Es ist gut so, Titus. Du gefällst mir. Ich mochte keinen Schwächsling zum Sohn haben. Wen wolltest du heiraten?"

Ein schwerer Husten zwang Titus, sich zu seten. Mit mider, riffiger Stimme fagte er schließlich: "Was meinft du zu Magdalene van Loo?"

Rembrandt überlegte. Er selber hatte sich eine andere gewählt. Diese überständige Weibsperson mit dem gezierten Mund und der unreinen Haut... nein, das ware keine Frau für ihn gewesen. Aber wenn er es sich überlegte, für Titus mochte sie wohl die Richtige sein. Titus war ein ganz anderer Mann als sein Vater.

So fragte er denn: "Will fie dich denn zum Manne haben?"

Titus zuckte die schmalen Schultern. "Wir wollen es überdenken", meinte er.

Nun, Magdalene war nur allzugern bereit, die Schwiegertochter Rembrandts van Rijn zu werden, weil sie meinte, der Schatten des Baters ware leicht zu beseitigen.

Titus ließ sich ein gutes Gewand schneidern und trat eines Tages im Spatherbst vor Frau van Loo und hielt um die Hand der Tochter an. Da die Mutter zusagte, kuste er ihr und dem Madchen die Hand. Im trauten Gespräch saß er dann eine kleine Stunde bei den Frauen,

der Jungfrau Unsicht über hollandische Maler und ihre Bilder ans hören, wobei er festzustellen Gelegenheit hatte, daß Magdalene von Kunst und Künstlern nicht viel verstand.

"Ihr solltet aber wirklich einmal zu und kommen", sagte Frau van Loo, sich erhebend. Sie hatte bemerkt, daß aus allen Fenstern der Nachbarschaft neugierige Blicke auf sie und die Tochter geworfen wurden. Es war schließlich noch nicht an der Zeit, den Ruf der Tochter aufs Spiel zu setzen.

Titus reichte den beiden Damen die Hand. "Zurnt mir nicht, wenn ich Euch bis jest, alle Höflichkeit vergessend, nicht aufsuchte. Aber der Bater nimmt meine Zeit sofehr in Anspruch."

"Nun, nun", ermunterte die stattliche Witwe van Loo den jungen Mann. "Einer Eures Alters darf doch auch schon an die eigenen Ansgelegenheiten denken und kann alte Manner sich selbst überlassen."

Hierauf entschritten fie beide, und Titus spurte ploglich gar keine Luft mehr, fie wiederzusehen.

Zwar die Tochter gefiel ihm nicht wenig. Sie hatte hubsches Haar und vieldeutige Augen. Wenn man sie allein haben konnte, ohne die Mutter. Aber es war letten Endes ganz unmöglich, daß er heiratete. Geld war nicht dafur da. Und sein Kunsthandel reichte bei weitem nicht aus, sich, den Bater, eine Frau und die Halbschwester zu ersnähren. Er seufzte und strich sich über die Stirn, die so kuhl war. Wenn das Leben nur etwas leichter gewesen ware.

Aber schon am nachsten Tage, als Rebecca Rembrandt erzählt hatte, sein Sohn habe Besuch von zwei Frauen gehabt, stellte der Vater ihn zur Rede.

"Rebecca soll das Maul halten", sagte Titus, so grob, wie es sonst nicht seine Art war. "Kann ich es andern, wenn sich die Frauen hier» her versteigen?"

"Nein, sicher nicht", fagte der Bater, gerührt und nachgiebig.

Er hatte gefürchtet, Rebecca wurde recht behalten und Titus habe die Absicht, Magdalene van Loo zu ehelichen.

Mit der Selbstsucht des Alters flammerte er sich an den Sohn.

"Du darfst noch nicht heiraten, Titus. Du darfst mich nicht ver-

die mitgebrachte Flasche und machte seine Bemerkungen über den Sohn und die Schwiegertochter.

"Wie gefällt fie dir eigentlich?" fragte Roghman. Dabei grinfte er, als wisse er von vornherein genau, was der andere dachte.

"Ich, was hat meine Meinung dabei zu sagen", meinte Rembrandt. "Ich soll sie schließlich nicht ehelichen. Ich hatte sie auch nie genom= men. Aber Titus wird ja wissen, was er an ihr hat."

"Dann solltest du ihm aber abraten, se zu heiraten. Dein Titus ist unerfahren. Du mußt ihm zur Seite stehen."

"Nein, das tue ich gar nicht. Ich bin froh, wenn die Sache endlich ein Ende hat. Das bringt eine Unruhe in die Wohnung, du glaubst es nicht."

"Aber er ist doch der einzige Sohn, den du hast. Wenn du zuläßt, daß er eine schlechte Frau nimmt, machst du ihn doch unglücklich."

"Ach", fagte Rembrandt unwirsch, "ich lebe nur noch ein paar Jahre. Meinst du, die will ich damit verbringen, eine gute Frau für meinen Sohn auszuwählen? Jest kummert sich kein Mensch im Hause mehr um mich. Alles spricht nur von Titus. Das muß möglichst schnell vorübergehen."

Roghman lachte. "Alter, ich glaube, es gibt keinen selbstsuchtigeren Menschen als dich. Was sagst du nun aber erft, wenn dein Sohn nicht mehr täglich um dich ist? Wenn er mit seiner Frau zusammen im eigenen Heim . . . "

"Wiefo? Mas heißt bas: im eigenen Beim?"

"Nun, sie werden doch eine eigene Wohnung mieten."

"Unsinn. Das ist dummes Gerede. Sie wohnen bei mir. Das ist ganz selbstwerständlich. Ich kann ohne Titus überhaupt nicht auskommen."

"Na", meinte Roghman gutmutig, "wenn du dich damit nur nicht getäuscht haft. Titus wird sein junges Glud allein genießen wollen."

Ropfschuttelnd sah Rembrandt vor sich hin. "Rein Sterbenswort hat Titus mir bis dahin gesagt, daß er in eine andere Wohnung ziehen will."

genoß die Behaglichkeit und Warme des Raumes, spurte die Wohltat freundlicher Besorgnis um sein Ergehen und vermied es kluglich, schon über die Zukunft zu sprechen.

Auch von Zartlichkeit spurte die Braut weiter nichts an ihm. Nur als er ihr beim Abschied im dunklen Flur die Hand gab, wallte es heiß in ihm auf. Er kußte se begehrlich, wie er selber nie geglaubt hatte, daß er kussen werde.

Sie entzog sich nicht und hing geduldig und hingebend in feinem Urm.

"Ich wollte, ich konnte dich gleich mit mir nehmen", fagte er an ihrem Halfe.

"Biel schöner ware es aber, du könntest hier bei uns bleiben. Die Mutter meint auch, daß die Wohnung ausreichen wird für uns alle. Und es lebt sich hier viel besser als in der Rozengracht."

"Nein", sagte Titus und richtete sich auf. Aller Taumel war von ihm abgefallen. "Beim Bater muffen wir wohnen; das ift sicher."

Magdalene, die genau mußte, daß sie zu früh etwas angerührt hatte, was noch genug Schwierigkeiten bringen könnte, strich ihm über das weiche Haar. "Laß nur, wir werden und schon einig werden. Du wirst dich an mich gewöhnen, und wir richten alles so ein, wie du es wünschst."

Damit gab sich Titus furd erste zufrieden. Aber er hatte gesehen, um was es den Frauen ging, und mußte vorzeitig einen Riegel vorschieben.

Rembrandt hatte sich in der letten Zeit mit dem Maler Roghman angefreundet, der im Altersheim lebte, Bilder malte und in vielem an Hercules Seghers erinnerte. Zu ihm zog es ihn, wenn ihm die Welt ode schien. Dann saßen sie zusammen, sprachen von ihrer Kunst und kosteten im Wechselgesprach ihre Weltverachtung aus.

Jest, da im Hause an der Rozengracht viel von dem jungen Brauts paar geredet wurde, auch von der bevorstehenden Hochzeit, war Rems brandt immer häufiger im Altersheim, teilte sich mit dem Freund in eitle, stolze Gans, die sich kaum herabließ, ihm die Hand zu geben, ein Wort mitzusprechen. Sicher hatte sie Geld und winkte dem Titus damit, daß er bei ihr besser untergebracht sei als bei seinem Bater.

Und hatten sie nicht schließlich recht, wenn sie von ihm, dem Bater, nicht sehr hoch dachten? War er ein Bater, für den man leben und sterben konnte? Seines Sohnes Erbe hatte er verpfändet und vertan; er hatte es verschleudert und nur an sich, nie an das Kind gedacht. Und wenn er bedachte, noch jetzt, da er alle Demütigungen erfahren hatte, nachdem hendrickje gestorben war, noch jetzt lebte er nur für sich selbst und verbrauchte das kärgliche Geld für seinen Rausch und seine Befriedigung. Er gab dem Sohne nichts und forderte, daß er ihm seine Jugend widerstandslos überantwortete.

So geschah es ihm recht, wenn der Sohn sich von ihm trennte und ein besseres Leben suchte, wo es ihm geboten wurde.

Stohnend und wimmernd, das Geficht in Tranen gebadet, den Leib verframpft, fo fand ihn Titus einige Stunden fpater.

"Um Gottes willen, Bater, mas ift mit bir geschehen?"

Er beugte fich zu dem Schluchzenden, der im Dammerlicht der Kerze wie verborgen lag. Seine Locken hingen dem Alten fanft ins Gesicht.

"Titus", flehte der Vater, "du bist ein Engel. Ich weiß es. Aber das Richtschwert solltest du nicht tragen. Nicht das Schwert über mir, Titus."

Titus stellte die Kerze auf den Tisch und ließ sich am Bett nieder. "Wovon sprichst du, Bater?"

Rembrandt horchte einen Augenblick dem Klang der Stimme nach. "Titus, willst du aus diesem Hause in ein anderes ziehen?"

"Das besprechen wir morgen, Bater."

"Nein, heute muß ich es wissen. Ich muß wissen, ob du mich verlassen willft."

"Aber, Bater, das ist doch nicht so zu verstehen. Unmöglich kann in diesem kleinen Hause noch eine Familie untergebracht werden. Mags dalene bringt mir eine schöne Aussteuer. Wir werden Kinder haben."

"Und ich? Wer wird fich um mich fummern?"

"Aber du hast Cornelia und Rebecca. Ich werde täglich zu dir kom=

"Ja, so ist es aber doch gewöhnlich, daß Kinder die Eltern verslassen, wenn die Jahre heran sind. Das ist doch überall das gleiche."

"Aber bei Titus ift es nicht fo", beharrte Rembrandt. "Ich weiß das besser."

"Denke, was du willst. Nur meine ich, es ware schade um den hubschen Jungen, wenn er nicht endlich einmal frei wurde und sein eigener Berr. Das meine ich."

Rembrandt erhob sich und ging ohne Gruß fort. So schnell seine schweren Füße ihn tragen wollten, ging er nach Hause.

"Wo ist Titus?"

Cornelia, die seine Aufregung spurte, sah ihn schen an. Sie wußte nichts von Titus. Rebecca meinte, er wurde wohl bei seiner Braut sein und erst in der Nacht zurücksommen. Sie lachte schadenfroh in des Alten enttauschtes Gesicht. Mochte der Eigennut einmal spuren, was Jugend war.

Argerlich warf fich Rembrandt aufs Bett.

Sosehr er damit zufrieden war, daß Titus heiratete und gesunde Lebensansichten bekam, um so weniger paßte es ihm, daß er seine eigenen Wege gehen wollte. Die Schwiegertochter konnte doch uns möglich einen größeren Einfluß auf ihn haben als der Vater? Sie war ihm nicht ergeben genug. Das mußte anders werden. Ihre gezierte Sittsamkeit mit dem sauerlichen Lächeln gefiel ihm nicht. Wenn sie empfindlich war, mußte sie sich das abgewöhnen. In seinem Hause nahm man kein Blatt vor den Mund.

Ach so, sie wollte ja gar nicht in seinem Hause wohnen. Sie wollte Titus mit sich nehmen. Sie wollte die beiden, Bater und Sohn, trennen. Sie wußte nichts von dem, was zwischen ihnen war, daß man sie nicht einfach auseinander schneiden konnte.

Er richtete sich vom Lager auf. Sein Atem ging wieder einmal so schwer. Toll schlug das Berz. Gleich mußte Titus zurückfehren und ihm versprechen, nicht aus dem Hause zu ziehen. Er ließ ihn überhaupt viel zuviel allein. Früher war Titus immer im Hause gewesen und hatte dem Vater beigestanden, wenn trübe Stunden kamen.

Aber das war jest vorbei. Jest hatte die Mutter van Loo, diese

Sorglos überließ sich Titus der Liebe wie einem Rausche, wachte morgens heiter und gelöst auf, warf sich abends in die Arme der Frau, in denen alles erlosch, was ihn qualte. Er war nicht mehr allein. Nach einer bangen Kindheit, einer drückenden Jugend wurde er ein glücks licher Mann.

In diesem Gefühl endlicher Erstarkung trat das Ende an ihn heran. Er selber wußte nichts davon. Auch die Frau ahnte es nicht. Nur Rembrandt, der die Krankheit bei Saskia gesehen hatte, wußte, was kommen wurde.

"Ich bin mude", fagte Titus und erhob fich des Morgens nicht vom Lager. "Ich bin so zufrieden, so ausgefüllt. Ich mag nicht aufftehen."

So lag er in seinem hellen Schlafgemach. Das Fieber trug ihn, ließ ihn in einer Wolfe schweben. Alles erschien friedlich und heiter. Nichts Lautes, nichts Hälliches kam an ihn heran. Das Fieber dämpfte alles. Er hob die hellen Augenlider, wenn man mit ihm sprach, er lächelte. Aber er nahm nichts mehr auf. Zärtlich strich er Cornelias Haar, wenn sie ihm eine Blume brachte. Er küste Magdalenes Mund, als sie ihm gestand, daß sie guter Hoffnung ware. Aber er begriff es nicht mehr. Locker lag seine Hand auf der des Baters, die angstvoll nach ihm griff. Er war schon nicht mehr auf dieser Welt.

Der Herbst kam mit hellen, sonnigen Tagen, wie Titus sie geliebt hatte. Rembrandt wich nicht vom Lager des Kranken. Er betete nicht um Genesung. Er beugte sich unter Gottes Hand, dem es gefiel, auch diesen Sohn von ihm zu nehmen. Es sollte ihm nichts mehr übrigsbleiben. Liebe, Ruhm, Ehre, Reichtum, Nachkommenschaft, alles sollte ihm genommen werden.

Ms die lette Stunde für Titus kam, war Rembrandt allein am Bett des Sohnes. Es war um die Mittagszeit. Aus seinem Dammersschlaf wachte der Kranke auf und sah das Gesicht des Baters über sich. Schwach lächelte er. Er hatte ihn erkannt.

"Es geht mir jo gut", flufterte er. Seine heißen, schmalen hande griffen nach dem Glase, das der Bater ihm reichte. "Es wird nun nicht mehr lange dauern. Dann bin ich völlig gesund." men, und du kommst zu und. Dann haben wir ebensoviel voneinander. Und du wirst nicht gestört durch Kindergeschrei und all diese Dinge."

Rembrandt nictte. Er schien fich beruhigt zu haben.

"Nun schlafe, Bater. Morgen zeige ich dir unsere Wohnung."

Angewidert von der Schwäche des bewunderten Vaters wie so oft, hingeriffen von seiner kindischen Anhänglichkeit, verließ Titus das Zimmer.

An einem fühlen Februartage wurde die Hochzeit im Hause der Witwe van Loo gefeiert.

Rembrandt war nicht betrunken, sondern von kuhler, gelöster Beiterkeit verklart. Er hatte das Gefühl, als sei in Titus' Leben jest alles wieder gutgemacht, als sei alles aufs beste geordnet.

"Titus", sagte er über den Tisch hinüber, "ich male dir deine Frau, wie ich deine Mutter Saskia damals gemalt habe, etwas von der Seite, eine Blume in der Hand. Das male ich dir."

Titus blickte gartlich auf den Bater, der wie ein Ronig unter den Tischgaften faß.

Ein heiteres Frühjahr brach für sie alle an. Titus, benommen und verklärt durch das wieder ausbrechende Fieber, sah mit leiser Freude, wie seine Frau dem Bater zum Bilde saß, wie der Bater klar und nüchtern arbeitete, die Schenke mied und mit Cornelia die Abende verbrachte. Der Kreis der Schüler hatte sich wieder erweitert. Cornelia fand unter ihnen wohl auch freundschaftliche Zuneigung, die ste aufgeschlossener und froher machte. Das erheiterte wiederum den Bater, der das scheue Wesen des Kindes sowenig verstanden hatte.

Bum erstenmal in seinem Leben hatte Titus forgenfreie Tage.

Harmen Becker, der Gläubiger, schien im Augenblick andere Geschäfte im Ropf zu haben. Er ließ von dem Gehetzten ab. Die Schwiesgermutter, zufrieden, daß die Tochter unter die Haube gebracht war, war freundlich und gedämpft, zumal der nüchterne Rembrandt ihr einen beinahe übermenschlichen Eindruck machte. Und Magdalene war so, wie eben eine Frau in den ersten Chemonaten ist.

Wie aber bei manchen Menschen das Unglud die Größe und Gesfaßtheit der Seele auslöst, so bewirfte es bei Magdalene das Gegensteil. Die Kleinlichkeit und Häflichkeit kehrten sich zutage. Bisher hatte Titus' Wesen einen Glanz auf ste geworfen. Der war jest erloschen, und alles war stumpf und fleckig geworden.

Vor allen Dingen entlud sich ihr Zorn gegen den alten Rembrandt. Dem zuliebe hatte ihr Mann sich aufgerieben, hatte Not und Sorge getragen. Dieser Mann hatte ihr sogar die letzte Stunde mit Titus vorenthalten.

"Warum hast du mich nicht rufen lassen?" schrie sie. "Du hast doch sehr wohl gewußt, daß er starb."

Rembrandt zuchte die Achseln.

"Siehst du, Magdalene, ich bin nicht am Sterbelager von Saskia gewesen. Hendrickje starb allein. Keins meiner Kinder starb unter meinen Augen. Aber Titus wollte ich sterben sehen. Ich habe so lange mit ihm zusammengelebt, viel långer als du. Ich hing so an ihm. Ich mußte allein bei ihm sein."

Magdalenes Gesicht verzerrte sich vor Eifersucht. "Du hast Titus ins Grab gebracht. Du hast ihn mir entfremdet. Du hast seine lette Kraft aufgezehrt. Niemals sündigte ein Bater so an seinem Sohn wie du."

Rembrandt faß stumm vor ihr. Er verstand nicht einmal genau, was sie ihm sagte. Immer wieder sah er das lette Lächeln von Titus vor sich, horte seine letten Worte. Was ging ihn da eigentlich diese Frau noch an?

Still und abgeschieden lebte er in seiner kleinen Wohnung an der Rozengracht, fummerte sich wenig um Cornelia und hing seinen Gesdanken nach. Auch an ihm war es, sich zum Tode zu ruften. Er hatte noch viel zu durchdenken, ehe er klar genug zum Sterben war.

In seiner Werkstatt, vor den Zuschauern durch ein Tuch sorgkältig verdeckt, stand sein Selbstbildnis. Er hatte sich im Leben so oft gemalt und hatte geduldet, daß fremde Augen sein Gesicht auf sedem Bild sahen. Aber dies hier, die lette Rechnung, die er Gott ablegte, durfte keiner sehen. Nicht einmal Titus hatte er es gezeigt.

Rembrandt schüttelte die Kissen auf. Er sagte nichts, um nicht durch die Unruhe in seiner Stimme seine Sorge zu verraten.

Der Kranke achtete nicht auf ihn, sondern fuhr mit leiser Stimme fort: "Wir werden noch schöne Tage zusammen haben, Vater. Ich weiß das ganz bestimmt. Die Krankheit bedeutet nicht viel. Ich habe sie bald hinter mich gebracht."

Seine hellen Augen blickten so überklar, daß Rembrandt seine zitsternde Hand darüber deckte. "Schweig, Titus. Das Neden macht dich mude."

"D nein, ich spreche gern. Das macht mich leicht. Und du hast den Trost nötig. Wir werden bald die Gläubiger vom Halse haben. Ich habe die letzten Monate zuviel an mich gedacht, Bater. Daher kommt das ganze Unglück. Heute verstehe ich überhaupt nicht mehr, wie ich so versessen darauf sein konnte, Magdalene zu heiraten. Ich war nicht mehr Herr über mich." Er schwieg. Seine Augen suchten die des Baters. "Das ist jetzt vorüber", begann er von neuem. "Ich werde wieder an andere Sachen denken können als an die Frau. Sie soll sich in unsere Familie einordnen. Das verlange ich von ihr."

"Sicher, Titus, so soll es werden." Rembrandt kampfte mit den Tranen. Aber er bezwang sich. Seine Augen blieben heiter.

"Ad,", sagte Titus und blickte auf die Sonne, die durchs Fenster fiel, "wie gut ist es, daß ich aufgewacht bin, dir das alles zu sagen. Jest werde ich schlafen, und morgen bin ich vielleicht schon gesund."

Er legte die Hande über der Decke zusammen, den Kopf gerade hintenüber und schloß die Augen.

"Gute Nacht, Titus", sagte Rembrandt. Er mußte, daß es die letten Worte waren, die er seinem Sohne sagte.

Es war ein fürchterlicher Schlag für Magdalene van Loo, als sie hörte, Titus sei verschieden. Nicht ein Abschiedswort hatte sie mit ihrem Mann gewechselt. Nur wenige Monate war sie mit ihm versheiratet gewesen. Jest war sie schon Witwe, und das Kind in ihrem Leibe war Waise.

war viel zu dick. Ich entsinne mich noch genau. Hendrickje dagegen war so gebaut, daß alles richtig an ihr saß.

Aber ich war damals jung und ärgerte mich über meine Häßlichkeit. Heute bagegen"—er lachte—"heute bin ich mir nicht häßlich genug. Ich meine nämlich, daß meine Häßlichkeit Gott wohlgefälliger ist als Schönheit. Gott will, daß wir in den Staub getreten werden, daß wir unsere Niedrigkeit in Zerknirschung anerkennen, daß wir keinen eigenen Willen mehr haben. Früher, als ich meinte, ich sei ein großer Wann, konnte sich mir nichts in den Weg stellen. Und wenn die Leute meine Vilder nicht mehr kauften, so achtete ich mich im Recht. Fälsschen, Betrügen, es war mir alles einerlei. Wenn ich nur leben und malen konnte. Damals glaubte ich ja noch, daß Gott in der Malerei ein großes Werk sehe.

Jetzt aber weiß ich, daß das nicht so ist. Die Vilder und der ganze Plunder sind dem Herrn nicht einen Deut wert. Kunst und Geschickslichkeit" — er wischte mit der Hand durch die Luft —, "dem Herrn ist das alles nichts.

Ia, Titus, es ist spåt am Tag, daß mir diese Erkenntnisse kommen. Ich habe früher nicht gewußt, daß Gott mächtiger ist als ich. Aber jest habe ich es erkannt, daß hinter mir eitel Sünde liegt.

Das ist der Segen des Alters. Gott wollte, daß ich meinen Leib zers store, meine Ehre vernichte, meine Kunst schande. Gott wollte, daß ich fundig sei und erbarmlich.

So wie du mich hier im Bild siehst, Titus, so will Gott mich. Mein Gehäuse ist vernichtet. Sieh, wie die Seele herausdringt."

Dieser geheimen Gespräche hatte niemand mehr acht. Magdalene kam nur noch, um sich um das Erbe zu streiten. Im Frühjahr hatte sie eine Tochter geboren. Für die, meinte sie, mußte noch aus dem Erbe des Großvaters etwas herauszuschlagen sein.

Bon bosen Geistern getrieben, kam sie in das Haus, drohte der tapferen Rebecca, beschimpfte Cornelia und lafterte Rembrandt.

Seit sie wußte, daß der Alte von Cornelia aus deren mutterlichem Erbe Geld erhielt, kannte ihr Zorn keine Grenzen.

Das qualte ihn jest. Titus hatte das wissen muffen. Er war es Titus schuldig, daß er das fah.

Jest saß er oft vor dem Vilde, betrachtete es und hielt mit Titus Zwiesprache. Die Seele des Sohnes mußte ihn verstehen.

"Siehst du, Titus, das ist aus mir geworden. So sehe ich jest aus. Ein verfallener Leib. Die Augen taugen nicht mehr viel. Die Hände sind zittrig. Die Zähne sind verfault.

Es ift nicht mehr viel von mir nach.

Aber Gott hat das aus mir machen wollen, diesen Bettler, diesen kläglichen Greis. Er hat es fich fauer werden laffen um mich.

Ja, wie ich damals auszog, aus Lenden, wie ich lebte mit der Frau." Er dachte einen Augenblick nach. Es kam jest sehr oft vor, daß er nicht mehr mußte, ob es Saskia oder Hendrickse gewesen war, mit der er die ersten Amsterdamer Jahre verbracht hatte. "Es war Saskia", entschied er sich dann muhsam.

"Es ist wunderlich zu denken, daß das immer derselbe Leib gewesen ist, der junge Kerl damals und die späteren Jahre hindurch und nun dies hier. Es ist aber so: es war immer der gleiche Mann, dieselben Augen, Hände, Haare." Er strich sich über den Kopf. "Die Haare sind alle ausgegangen", sagte er dann.

"Aber es sind nicht nur die Haare, die mir fehlen. Es ist so vieles nicht mehr da." Er faltete die Hande. "Dafür danke ich dir von Herszen, großer Gott, daß du mir alles abgenommen hast.

Früher, wenn ich mich malte, ärgerte ich mich oft, daß ich nicht schöner gebaut war. Siehst du, Titus, als du noch lebtest, warst du schön von Angesicht, hattest eine glatte Haut und lockige Haare. Du konntest dir sicher nicht denken, wie einem Mann zumute ist, der eine knollige Nase und schiefe Angen hat und manchmal einem Tier ahnslicher ist als einem Menschen."

Er zwinkerte mit den entzündeten Augen und trank einen Schluck aus der Flasche.

"Deine Mutter war aus vornehmer Familie. Aber ich habe mich boch manchmal gewundert, daß sie nicht schöner war. Der Hintere

weiß man nicht. Wenigstens hat er am englischen Hofe nicht die Rolle eines van Duck gespielt."

Der alte Mann in der Ecke lachte vor sich hin. Man sah sich nach ihm um. Jemand stieß ihn an. "Was habt Ihr, Alter?"

Rembrandt kicherte wieder: "Der Maler Rembrandt ist schon seit Jahren tot. Ich habe ihn selber sterben sehen."

Der Kunsthandler schuttelte den Kopf. "Wie wollt Ihr ihn gesehen haben, wenn sonft niemand etwas von ihm weiß?"

"Ich war sein Freund. Ich habe ihn gut gekannt. Er war sehr arm, als er starb."

Man hörte kaum zu ihm hinüber. Einige lachten über den Alten, der sicher geistesgestört sei. Dann rief ein vornehmer Mann, der das Bild scheinbar kaufen wollte: "Ich habe Rembrandt auch gekannt. Er war prächtig gekleidet. Er hatte eine reiche Frau. Es ist sicher anzunehmen, daß er sich in einem andern Land sehr wohl befindet und sein Leben genießt."

Alle lachten und wandten sich dem Sprecher zu. Murmelnd und schimpfend drucke sich Rembrandt aus der Tur auf die Strafe.

Langsam ging er nach Sause. Die Dammerung mar inzwischen hereingebrochen. Ein falter Wind pfiff um die Eden.

Der alte Mann hielt den hut angstlich fest und stapfte die Straße hinunter, mit seinen Gedanken beschäftigt.

Also die Leute meinten, er lebe in England. Er ware dort ein reicher Mann. Sie hielten es für unmöglich, daß er arm und verkannt ware. Sie glaubten, er sei viel zu klug und gerissen, um sich so zu verrechnen in diesem Leben.

Sie hatten so getan, als wenn ein armer, verkommener, vergessener Rembrandt gar nicht ber eigentliche Rembrandt ware.

Er lachte laut und heiser vor sich hin. "Der wahre Rembrandt bin ich wohl gar nicht? Ich bin wohl eine Falschung, eine gottverdammte, heuchlerische, vermessene Falschung."

Er stand still und sah in eine Gracht hinab. "Ich kann darüber nicht klarwerden", sagte er dann. "Dazu ist mein Kopf viel zu alt geworden. Titus weiß es auch nicht. Er ist ja übrigens auch schon tot. Sie behauptete, ihr gehöre ein Teil des Geldes, zerrte die Tucher und Wertsachen aus Cornelias Schrank und schrie, daß die Nachbarn zusammenliefen.

Rembrandt horte ste ruhig an. Er hatte kaum noch Beziehungen zu dieser Welt. Geld und Geldesgier verstand er nicht mehr. Hunger und Durst waren ihm schon beinahe fremd.

Als aber Magdalene endlich drohte, sie werde den Schrank verssegeln lassen, damit er unberührt bleibe und nicht alles Geld vertan werde, sagte er mit fremder Stimme: "Du wirst nicht mehr lange leben. Wenn du wüßtest, wie furze Zeit dir noch bemessen ist, wurdest du nicht mehr nach dem Gelde, sondern nach Gott verlangen."

Seitdem mied Magdalene das ihr unheimliche Haus und suchte nur durch den Vormund Einfluß auf die Wirtschaft zu behalten.

Eines kalten Herbsttages ging Rembrandt mit seinen schweren Schritten, den Hut tief in die Stirn gedrückt, durch die Straßen Amsterdams, in denen sich sein Leben abgespielt hatte. Noch einmal wollte er das Haus an der Breestraat, die Blaubrücke, das Stadtshaus, die Waage und alles sehen. Er fand sich kaum noch zurecht. Es war so viel Neues gebaut, so viel war verändert worden.

Verwundert blickten die Leute auf den alten Mann, der laut redend und schimpfend vor dem neuen Stadthaus ftand und erklarte, daß bas nicht bas rechte Stadthaus fei.

In der Calverstraat war eine Vilderversteigerung. Er fah, wie sich die Käufer drangten. Vilder wurden hochgehoben, angepriesen.

Rembrandt trat hinein und hielt fich in einer Ede verftedt.

Ein Candichaftsbild wurde angeboten. "Es ist von Rembrandt", sagte ber Verkaufer. Erschrocken fuhr der alte Mann zusammen und bedeckte das Gesicht mit dem hute.

Aber es hatte ihn auch fo niemand erfannt.

"Rembrandt?" fragte jemand. "Wer ift bas?"

Der Verkaufer lachelte. "Bor einigen Jahren noch war er in Umsterdam sehr bekannt. Er machte dann unsaubere Geldgeschafte und ging außer Landes. Man sagt, er sei in England. Genaueres Nachwort

Wieso lebe ich noch?" rief er laut und streckte die Hand über die winterliche Gracht. "Alle sind tot. Rembrandt ist tot. Warum lebe ich noch?"

Bu Hause angekommen, warf er sich aufs Bett. Im Nebenzimmer lachte Cornelia mit dem Maler Sunthof. Das schien ihr Liebster zu sein. Rembrandt entsann sich, daß er sie oft mit dem Schuler zussammen gesehen habe.

Eigentlich sollte er sie rufen, sie ermahnen, nicht zu lachen, wenn des Baters Ende gekommen sei. Auch war er ja der letzte, der zur Familie gehörte. Wenn er tot war, war sie ganz allein.

Aber er konnte nicht rufen. Er hörte auch schon bas Lachen nicht mehr. Seine Ohren waren wie verstopft.

Dann kam eine Glode heran. Die Rozengracht herunter wanderte fie, flopfte an die Turen und suchte ihn, den sterbenden Rembrandt.

Er richtete sich einen Augenblick auf, blinzelte in die Dunkelheit. Dann fiel er wieder auf die Lumpen seines Lagers zuruck und schloß die Augen.

Einmal, vor langen Zeiten, hatte er Gott gemieden. Dann hatte er ihn gesucht und sogar zu finden gemeint. Jest aber, zu dem Willens losen, zu dem ganglich Aufgegebenen trat Gott.

"Ja", sagte er plotilich laut in die Stille hinein. Der dumpfe Raum weitete sich. Die Einsamkeit hob sich. "Ja", sagte er noch einmal und richtete sich starr auf.

Sein Leib wandelte fich. Er veränderte sich. Seine Seele lofte sich. Da war endlich das Gesuchte, das Ersehnte. Dhne Sturm, ohne Gewalt, milde und sanft floß es in ihn ein.

"Ja", wollte er fagen.

Aber mahrend seine machtlosen Lippen noch an diesem Wort formsten, war er schon gang jenseitig.

## Rembrandt

Von Adolf Behne

"Aber biefer Boben felbst bat uns die Kraft angezüchtet, die uns jeht hinaustreibt in die Ferne, ins Abenteuer, durch die wir ins Uferlose, Unerprobte, Neuentdedte hinausgestoßen werden." Friedrich Miehsche "Wille zur Macht".

n einer Windmuhle, die in Holland steht zwischen zwei Armen des hier nicht mehr mächtigen Rheines, unweit der See und dicht vor den Toren der Universitätsstadt Lenden, wird am 15. Juli 1606 ein Junge geboren, der dann Maler wird und durch sein Malen gewaltige Wirkungen des Geistes erregt, Verehrung und Feindschaft, Vergessen und Auferstehung nach Generationen, und der erst an seinem dreihundertsten Geburtstag als Schicksalsstieger aller Geisteskämpfe Europa einig vor seinen Vildern steht, die die Hauptstadt des Landes, Amsterdam, großartig und stolz aufgebaut hat, sich zur Ehre.

Es ist ein seltsamer Sieg, den dieser Müllersjunge mit dem sondersbaren Bornamen Rembrandt — es trug ihn niemand vor ihm — ersringt . . . nicht deshalb seltsam, weil sein Leib schon 250 Jahre im Grabe verwest, sondern seltsam, weil, der da Anfang Oktober 1669 als Geschlagener des Lebens elend und einsam starb, so gar keinen Schritt der Sorge um seinen Nachruhm oder zur Wiederaufnahme des Versahrens eingeleitet hatte. Sein ruhmloses Sterben war ohne Stachel des Ehrgeizes, ohne Verlangen nach posithumer Nichtigsstellung, war ganz eindeutig auf Gott und nur auf Gott gerichtet, war nach so langen Jahren des Kämpfens, Streitens, Festhaltens,



Ganz anders mar es bei Rembrandt. Auch er begegnete fich mit ber guten Gesellschaft bes Landes, bas bamale tapfer im Rampfe um seine Selbständigkeit gegen Spanien focht. Das große Talent bes Junglings mar fo offenkundig, daß es fruh Gonner fand, auch Besteller. Es konnte wirklich feine Rede davon fein, daß die Amsterdamer Befellschaft ein funftlerisches Talent ablehnte, nur weil es nicht aus ihren Rreisen, sondern aus dem niederen Bolfe fam. Durchaus nicht! Nur mußte fich der junge Runftler, wenn man ihn nun freundlich aufnahm, ber Lebensart ber Personen von Stand taktvoll anvassen. Taktvoll, das mar die Sache! Man wollte feinen truben fopfhange= rischen "Proleten" um fich sehen, ber am Ende noch auf feine niedere Berfunft pochte, aber auch feinen Ritter der Palette, der fich fur richtig gleichberechtigt hielt, seine Wiege in ber Bauernfate ober in ber Fischerhutte glatt vergaß. Taftvoll zwischen den beiden Rlippen hatte fich das Talent zu bewegen; dann konnte es ihm an Korderung, Auftragen, Geld nicht fehlen . . . freilich, ber Reichtum bes Landes erlebte eben damals infolge der langen Feldzüge eine schwere Krise, Die auch Rembrandt, und gerade im schwierigsten Augenblick, bitter ju fpuren befam.

Rembrandt war nicht taktvoll, und er verstimmte, ja empörte die Amsterdamer Gesellschaft gleich durch beide Peinlichkeiten zugleich: auch als er viel Geld durch Porträtmalerei verdiente und viel Geld auch ausgab, blieb er der Außenseiter, er wurde nicht leise, er wurde nicht fein, nicht geschliffen, er wurde nur reich; zugleich aber — und das war das unangenehmste — warf er mit dem Gelde wilder um sich als irgendein gräslicher Bankrotteur. Er kaufte, sammelte, trug zusammen: Bilder, antike Statuen, Stoffe, Edelsteine, Kuriostäten aus fremden Erdteilen; er trug sich wie ein Lebemann, er führte ein großes Haus, und er heiratete sogar eine junge Aristokratin, Saskia van Uylenburgh, Tochter eines Rechtsgelehrten, Waise, nicht ohne Vermögen. Die Hochzeit begingen sie am 22. Juni 1634. (Rembrandt war nicht von Abel . . . die Silbe "van" — "van Rijn" — bezeichnet in Holland nicht notwendig ein Abelsprädikat.) Mit Juwelen und Koskbarkeiten aller Art beschenkte er die junge Krau und blieb doch

Nehmens und Dahingebens nun völlig gleichgultig gegen das Urteil der Welt in diesen und in kommenden Zeiten.

Das Werk allein, ohne einen Auftrag, ohne einen letten Willen seines Malers, hat über das Grab hinaus die Geister zu beherrschen begonnen — und hatte doch wenig für sich, was den Weg zur Unsterblichkeit bereitmachen, den Sieg verbürgen konnte: es war nicht "schön", nicht dekorativ, nicht heiter, nicht belehrend, es war so ganz anders als die Bilder der Anerkannten, Geschätzten, Beliebten, war eine geheimnisvolle, ernste, den Betrachter prüfende Welt für sich — war Rembrandt.

Der Privatmann Harmendzoon van Rijn, mit Vornamen Remsbrandt, ist untergegangen. Die Stelle seines Grabes ist unbekannt. Sein Werk, einige hundert Vilder, einige Dutend Radierungen und eine große Zahl von Zeichnungen, einmal in die Welt getreten, wirkte. Rein Leid konnte es lahmen, keine Krankheit betäuben, keine Ersniedrigung schänden, kein Sterben auslöschen ... Während das Werk der beliebten und tüchtigen Waler in den Schatten sank, trat Rembrandts Werk wie das Licht in seinen Vildern magisch aus dem Dunkel hervor. Was aus der "Gesellschaft" gekommen war, versank mit dieser Gesellschaft. Sein ungeselligseinsames Werk steht heute vorn, ganz vorn.

Nicht beshalb war Rembrandt ein frasser Außenseiter, weil er als Handwerkerssohn einen Feine-Leute-Beruf (er besuchte erst die Lasteinschule und Universität in Leyden, dann den Malunterricht bei Swanenburgh und Pieter Lastman) ergriff . . . als einziger aus der Familie: seine Brüder Gerrit, Machtelt, Cornelis und Willem blies ben in der Mühle und bei ihren Säcken. Daß auch Handwerkerssöhne studierten, war keineswegs so auffallend, und der Vater war schon zu einem gewissen Wohlstand gekommen. Aber immer waren dann die erfolgreichen Handwerkerssöhne übergetreten in die neue, gehobene Schicht der reichen Kaufmannschaft, der guten Gesellschaft . . . und meist war dann auch der Einfluß der neuen Umgebung in der Arbeit, in der Kunst bald zu spüren, als Neigung zur goldenen Mitte, zum Ausgleich, zur Konvention.

Dasein der Familie van Rijn abhängig, vom Wind, vom himmel, von Gott und von gar keinem Menschen.

Im Kunstler Rembrandt ist das Elementare als der Gegenpol zum Gesellschaftlichen so urgewaltig und fast damonisch, daß man an eine kosmische Berbindung mit dem Strom, der hier seinem Ende zugeht, denken könnte, im Sinne jenes Nietsche-Wortes, das wir als Motto vor diese Arbeit gestellt haben. Bom Strome hat die Familie den Namen. Sein Ende ist hier nicht sehr großartig. Aber seine ungeheure Quellkraft hat zwischen den zwei letten Adern, schon dem Meere nahe, in jener Windmuhle ein neues Wunder gewirft, einen neuen brausenden, unerschöpflichen Quell.

Mit schickfalhafter Gewalt läuft Rembrandts Dasein, sein Leben und seine Arbeit ab. War die She mit Saskia ein Versuch, Bürger zu werden, so schlug er fehl. Drei Kinder von ihr sterben bald nach der Geburt. Nur der Knabe Titus überlebt die Mutter. Saskia selbst stirbt schon 1642, nach achtjähriger She. Am Snde ist Rembrandt nur ärmer und einsamer. Auch Titus stirbt noch vor ihm, 1668. Es ist kein Erbe da ... was soll der Reichtum bei Rembrandt?

Seinen Bater, seine Mutter hat Rembrandt oft gemalt und radiert, auch die Schwester Lisbeth und die Brüder. Er hat sehr viele Male Saskia gemalt und den Sohn Titus in verschiedenen Altersstussen, doch nie mit der Mutter zusammen. Auch die zweite Frau Hendrickse nie mit dem Kind. Das Thema Mutter und Kind kennt er nur als biblische Familie, meist klein in dammernden Räumen, fast als Staffage nur. Biel stärker und wichtiger ist in seinen Bildern die Beziehung Bater-Sohn, das Verhältnis eines Alten zum Jüngeren: Abraham und Isaak, Isaak und Isasoh, Isasob und Isoseph, Tobias-Vater und Sohn, und dann Simeon-Christus, Saul-David, und die Heimkehr des verlorenen Sohnes ist eines der letzen und allergrößten Werke.

Rembrandt macht keinen neuen Versuch zur Bürgerlichkeit. Kein Zweifel, daß sein Werk in einer Gefahr gewesen war. Manches geställige und zahme Vildnis war in den guten Jahren gemalt worden, mattere, banalere Arbeiten und darum eben besser verkäufliche. Eine

ein tropiger, unzuganglicher, im Innersten irgendwie feindseliger Einspanner. Mochte er fich tragen, das Geld wegwerfen wie ein Erbspring... mit diesem Gesicht eines Mülleröfnechtes, mit dieser Gestalt eines Burschen, der die Sace schleppt, war das hohn. Dem herstommen fügte er sich nicht, sein herkommen vergaß er nicht.

Was steckte hinter seinem Berhalten, was war das ewig Fremde an ihm?

Die Maßlosszeit! Sie war es, die ihn automatisch isolierte. In den Augen der Amsterdamer Gesellschaft war jede Maßlosszeit eine Gefahr, eigentlich die Gefahr. Das ganze Leben war hier aufgebaut auf Maß und Messen, auf Waage und Gewicht, auf Teil und Einsteilung, auf das stillschweigende gegenseitige Einverständnis und Anserkenntnis der Maße. Jede Gesellschaft, ganz besonders aber die kaufsmännisch bestimmte, die übrigens in Holland durchaus nicht der heroischen Züge ermangelte, ist auf Maßeinhalten, auf Konvention und auf Takt gegründet.

Wer von unten herkommt, hat oft dieses Maßgefühl nicht, ihm liegt es näher, "alles oder nichts" zu denken. Welche Bedeutung sollsten für ihn die Berabredungen der Gesellschaft haben? Rembrandt jedenfalls empfand radikal "alles oder nichts" und mußte seinen neuen Partnern gegenüber als heimlicher Rebell erscheinen. Sein eigener Umgang ließ sehr zu wünschen übrig, er gab sich mit den Bettslern mehr ab, als zu empfehlen war; er zeichnete sie oft, und seine häusigen Besuche in der Judengasse waren auffällig. Das Leben und Treiben im Ghetto schien ihn sehr anzuziehen, wie alles Drientalische seine Phantasse beschäftigte. Er liebte und sammelte — eine Ausenahme in jener Zeit — persische und indische Miniaturen, die ihn nachweislich bei mancher Arbeit beeinflußten. Das alles waren "Erzentrizitäten", die ohne Beifall vermerkt wurden.

Die Kindheit Rembrandts war im nahen Bunde gewesen mit den Elementen. Keine Straße in der Stadt war Schauplatz seiner Kinderspiele gewesen, sondern das freie Feld um die Mühle, zwischen den beiden Armen des Stromes, in der Lust der See, und vom ruhelosen Element des Windes war das våterliche Haus und Anwesen und das

und Tradition Kunstler war, nichts als Kunstler, Diener an einer selbstgestellten Aufgabe, für die ihm jener Auftrag der Schüßen nur der außere Anlaß geworden war.

Wenn die fruhen Maler, 200 Jahre vor Rembrandt, die heilige Nacht malten, fo gaben fie in einem ganz hellen farbleuchtenden Bild dem Nahrvater Joseph eine brennende Kerze in die Sand oder eine Stallaterne. Der Beschauer mußte ... und vielleicht empfand er auch, daß hier trot leuchtender Farbe Racht mar. Das entsprechende Zeichen war ihm gegeben. Allmahlich gingen die Maler dazu über, den Tag und die Nacht in ihren Bildern auch koloristisch zu unterscheiden, den Tag hell und farbig, die Nacht dunkel und in erloschenen Tonen ju malen. Ein Unfat dazu ift ichon bei hugo van der Goes. Rembrandt aber malte den hellen Tag in dunklen, nachtigen Schatten. Nicht das Licht schien sein Ausgangspunkt zu fein, fondern die Finfter= nis, das Dunkel, das Richt-Licht. Aus dem Dunkel kommen bei ihm geheimnisvolle magische Lichter und von einem Lichtstrahl oder Licht= buschel getroffen auch eine Farbe, etwa das von innen glühende Not eines Mantels, die goldenen Reflere eines Belmes, das metallischmondhafte Grun eines Bewandes. Go feine biblifchen Gzenen, fo feine Innenraume, fo feine Landschaften - und fo auch, im ersten gang großen Wurf, das Bild der Schutzengilde, das eine Szene bei Tage darstellt, aber seit dem 18. Jahrhundert, nicht mehr verstanden, die Nachtwache heißt. Der friedliche Renommierausmarsch der Schützen ist zu einer Urt nachtlichen Marms geworden. Rembrandt hatte wohl ganz vergeffen, daß er ein friedliches Bereinsbild malen follte . . . eine Aufgabe, die seine Vorganger meist recht bequem und daher zur voll= sten Zufriedenheit der Besteller gelost hatten, wenn sie bas Dupend Vorstandsgrößen hubid nebeneinander bei friedlicher Diskussion oder beim Dammerschoppen malten. In der Maglofigkeit seiner Rraft ballte Rembrandt das biedere, felbstzufriedene Rebeneinander zu einer Aftion zusammen, marf er ein Signal, eine Bewegung, eine Wende, ein Beschehen in die Gemutlichkeit des Stammtisches, machte er aus Gevatter Sandichuhmacher und Tuche en gros fo etwas wie Selden. Die außerste Spannung aller kunftlerischen Mittel setzte er zu einem gewisse Anbahnung, Anpassung schien vor dem Bollzug zu sein, die frühe elementare Kraft wankend zu werden. Der vollkommene Zussammenbruch der Ehe, des Hauses, des Vermögens, des Geschäftes, des Ansehens wird dem Künstler zur Rettung.

Die neue Vindung, die er eingeht, ist für seinen weiteren Weg bezeichnend. Nach der Aristokratin Saskia, nach dem romantischen Abenteuer der ersten She, nach dem Versuch der Eroberung, des Triumphes über die andere Welt nun die stille Rückkehrzum Ursprung, zum Selbst. Er kann nach dem Testament der Saskia die Magd Hendrickse Stoffels nicht heiraten, ohne die Hälfte von Saskias Verzwögen (40 000 Gulden) herauszuzahlen — wozu er nicht mehr in der Lage ist, aber wie er sein Verhältnis zu Hendrickse auffaßte und meinte, lehrt ergreisend ihr herrliches Vildnis in Verlin: mit dem an einer Schnur um den Hals gehängten Trauring. Wegen ihres freien Vundes mit Nembrandt schließt die Kirche 1654 Hendrickse vom Geznuß des Abendmahls aus. Auch Hendrickse hat Rembrandt noch vor sich sterben sehen, 1664, ihre Tochter Cornelia, nach seiner Mutter geznannt, überlebte ihn und Titia, eine nachgeborene Tochter des Titus.

Als Rembrandt 1642 den Auftrag erhielt, die Schützengilde des hauptmanns Banning Cocq zu malen, in einem großen Gruppenbilde - folche Gildebilder waren in Holland traditionell -, mußte das fur ben 36jahrigen Maler als große Auszeichnung gelten. Das Bild fteht heute im Umfterdamer Riffsmufeum in einem besonderen Saale, in feierlicher Rahmung und Belichtung, es gilt als eines der Wunderwerfe der neueren Runft. Die Zeitgenoffen dachten anders. Das Bild wurde ein ausgesprochener Migerfolg . . . fo frag, daß Rembrandts Ruf als eines brauchbaren, zuverlässigen Porträtiften ins Wanken fam. Es mag fehr mohl fein, daß dazu entscheidend beitrug die enttauschte Eitelfeit berjenigen Schuten, Die, obwohl fie genau soviel zum Honorar - 100 Gulden pro Person, im gangen 1600 Gulden beigesteuert hatten wie alle anderen, nur halb oder nur im Schatten oder im hintergrund zu sehen maren. Sie empfanden die Runft dieses Malers als unreell. Aber entscheidend mar doch, daß in diesem Bild Rembrandt rudfichtelos gegen Ubereinkommen, allgemeine übung weder einen dusteren Keller, um Schwarz auf die Palette zu nehmen, noch eine Diebslaterne, um ein helles Weiß und Gelb zu mischen. Jener mißgunstige Alatsch sollte nur das Erstaunen ausdrucken über die ungewohnten grellen Lichter, die ungewohnte ernste Dunkelheit seiner Vildraume.

Dieser Caravaggio hat eine merkwürdige Zahlenbeziehung zu Rembrandt. Er ist genau 100 Jahre vor Rembrandts Todesjahr geboren, und er starb kurz nach Rembrandts Geburtsjahr. Aber mehr als solch Spiel des Zufalls muß es und beschäftigen, daß auch Caravaggio ein gesellschaftlicher Außenseiter war, ja, daß sein sehr abenteuerliches Leben gewisse Parallelen zu Rembrandts Leben hat, fast wie eine temperamentvolle Übersetzung ins Italienische. Caravaggio war der Sohn eines Maurers aus der Nahe von Treviglio bei Mailand.

Durfen wir hier turz auch an Leonardo denken?

Der Schöpfer des Sfumato, des ersten, lichteren Helldunkels in der Weltgeschichte der Aunst, ist uneheliches Kind einer Magd Cata-rina aus dem Dorf Anchiano bei Vinci.

Rembrandts tieferes Helldunkel aus seiner hollandischen Umwelt zu erklären, ift aussichtsloses Bemühen. Hippolyte Taine, der Besgründer der Milieutheorie, hat den Versuch unternommen, aber mit Recht hat der Dichter Emil Verhaeren in seiner schönen Rembrandts Studie ausgeführt, daß wohl jede Gegnerschaft zu Rembrandt sich ausgezeichnet aus dem Milieu erklären lasse, niemals aber Remsbrandt, der in polarem Gegensatz zu seinem Milieu steht ... außer in unwichtigeren Nebendingen.

Bei Caravaggio wie bei Rembrandt ist das Schwarzweiß, das Helldunkel, Ausdruck gewaltiger Spannungen, schroffer Gegensäße, die sich gewitterartig in dramatischen Ballungen entladen. Aus einem bürgerlichen Leben kommen solche Spannungen seltener. Ist diese Maßlosigkeit des Kontrastes und der Spannung Frucht eines genezrationenlangen Lebens zwischen dem Alles und dem Nichts, unter dem Zeichen des Entweder-Oder?

Man fonnte dem Gedanken nachgehen, daß die helle Farbe, absgestimmt zu feinen diefreten harmonien — wie am schonften ber

königlich stolzen Bild an, und zu dieser Spannung gehörte auch der erregende Gegensattiefer Dunkelheit und überraschender Lichter, unsabhängig von Tageöstunde und himmelsstimmung. Wo ein flottes Marschlied erwartet wurde, malte er eine aufwühlende, hinreißende Egmont-Duverture ... niemand wollte sie hören. Man emporte sich, daß er nicht den flotten Marsch geliefert hatte.

Bielleicht fann man es verftehen. Was follten Die Beheimniffe bes Bildes diefen braven Raufleuten, forretten Bandelsherren, Schiffsreedern und Rontorbeherrichern, denen in Rleisch und Blut übergegangen mar die Rlarheit, Übersichtlichkeit und Durchsichtigkeit einer fauberen Bilang. Auch ein Bild munfchten fie fich hell und übersichtlich wie ihre eigenen Kontoauszüge, und wer da über die Bildflache nachtige Schatten legte und die Lichtführung, die die guten, brauchbaren Maler gerade rationalisiert hatten, ploglich wieder irrational machte, ber nahm fo etwas wie eine Bilanzverschleierung vor ... und gab ihrem Miftrauen Rembrandts Privatleben nicht beinahe recht? Bis über Die Ohren verschuldet, saß er noch immer in feiner kostbaren Wohnung in der Breeftraat — mitten im Judenviertel -, fuhrte er noch immer ein großes Saus ... mar bas Berhalten des Burgers Harmenszoon van Rijn, mit Vornamen Rembrandt, nicht wirklich einer Bilanzverschleierung ziemlich ahnlich? 1656 wurde Rembrandt vom Gericht als zahlungsunfahig erklart.

Uns interessert mehr, woher jene nachtigen Schatten der Bilder, die Licht und Farbe nur spalthaft wie nach einem Kampf durchließen, eigentlich kamen.

Rembrandt hatte da einen Vorläufer in Italien, den Michelangelo Amerighi, der nach seinem Geburtsort Caravaggio genannt wird — und natürlich mit Michelangelo Buonarotti nichts zu tun hat. Carasvaggio malte, wie seine zeitgenössischen Kritifer ihm vorwarfen, im "Rellerlicht". Sie meinten, er håtte sein Atelier in einem finsteren Keller aufgeschlagen, wo er nun aus einer Diebslaterne grelle Schlaglichter auf diesen oder jenen Gegenstand warf, auf ein Gesicht, eine Waffe, ein Buch, ein Spiel Karten. Diese Erklärung war natürslich unsinnig. Caravaggio, der ein großer Künstler war, brauchte

ihren Tragern zu realisieren ift, zum erstenmal in der Geschichte der Runft rein befriedigt".

Es ist keine Frage, daß in Rembrandt typisch germanische Züge mit unwiderstehlicher Gewalt durchbrechen. Und es ist hier wohl der Plat, auf den kunstlerischen Stammbaum Rembrandts hinzuweisen, der ihn mit dem größten deutschen Kunstler, mit Matthias Grüneswald, verbindet. Grünewalds Schüler Grimmer war der Lehrer Uffenbachs, Uffenbach war der Lehrer Lastmans, Lastmans Schüler wurde Rembrandt, dessen Tragik es war, daß er nicht mehr wie Grünewald einen Isenheimer Altar zu malen bekam, sondern eine Schützengilde.

Man könnte fragen, ob benn nicht auch die tausend anderen Maler in Dordrecht, Maastricht, Delft, Haarlem, Leyden, Groningen, Utrecht germanischer Abkunft waren. Sicherlich waren sie das. Der Unterschied zu Rembrandt besteht darin, daß jene offenbar ein weniger empfindliches und reines Medium für die elementaren Anstriebe der Natur waren; aber wohl auch darin, daß die tiessten und letzten Weisungen sie überhaupt nicht erreichten. Nur große und starke, unverbildete "Naturen" empfangen diese Sprache, und so treffen vielleicht bei Rembrandt die beiden Boraussehungen zussammen: daß er aus dem Bolk fam, aus der "unteren" Schicht, in generationenlanger Folge von Müllern und Handwerkern der erste Lateinschüler; sein Platz außerhalb der "Gesellschaft" und seine Kindsheit in der Windmühle zwischen den Armen des Rheines, dem Weere nah, machten ihn besonders offen und frei für den Anruf der Ahnen.

Und noch mit einem anderen Gedanken verschlingt sich Nembrandts Helldunkel. Auch dem ist Georg Simmel nahegekommen, nur daß er in einen Gegensat nordisch-italienisch stellen möchte, was im Norden wie im Süden mehr Sache der gemeinsamen Zeitlage als der landsschaftlichen Sonderung war. Was das Verhältnis Nembrandts zur italienischen Kunst betrifft, so war Nembrandt zwar nie in Italien ... wie denn überhaupt nur e i ne Auslandsreise, nach London, bestannt ist, übrigens auch diese nicht mit absoluter Sicherheit ... Aber er hat italienische Kunstwerke nach Möglichkeit gesammelt, Bande

Delfter Vermeer es verstand —, der kultivierten burgerlichen Gesellsschaft am besten anstand. Auch die Gelb und Rot und Blau bilden eine vornehme "Gesellschaft", die sich — etwa in Vermeers kostbarer Ansicht der Stadt Delft oder in einem Stilleben von Willem Kalff — taktvoll zu einer feinen Einheit zusammenfindet. Keineswegs mußte ja das kunstlerische Ideal der burgerlichen Gesellschaft zweitrangig oder banal erfüllt werden . . . wenn auch das Gros der unabsehbaren Produktion hier wie überall nicht weit vom Banalen entfernt war.

Aber war nicht das gotische Vild auch hell und stark farbig gewesen — und doch keineswegs Ausdruck einer bürgerlichen Gesellschaft? Ja, das gotische Vild ist hell und farbig-leuchtend, aber von Bermeersicher Farbigkeit unterscheidet es sich fundamental (außer in noch vielen anderen Punkten) dadurch, daß es keine Harmonie im späteren Sinne kennt. Was uns als solche erscheint, ist Leistung des mystischen Goldgrundes, der alle die gleichsam parallelen Farbwerte in einer transzendenten Einheit bindet, durch den der Punkt der harmonischen Vindung gleichsam ins Unendliche geschoben wird. Ohne den sakralen Goldgrund, der etwas Außer-Vildhaftes ist, ginge dem gotischen Bild seine farbige Einheit verloren.

Das Lebendige ist immer eine mannigfaltige Durchflechtung von Beziehungen und Motiven, und ganz selten läßt sich ein Borgang eindeutig auf eine Wurzel zurückleiten. Und so mussen wir hier schon anfügen, daß die beiden unbürgerlichen Bildgestaltungen: des gotischen Altars und Rembrandts, ein gemeinsamer Zug verbindet, daß in Rembrandts irrationalem Helldunkel der myslische Goldgrund verwandelt weiterlebt.

Aber auch etwas anderes ist nicht zu übersehen. Georg Simmel und ähnlich Strzygowsti und mancher andere führt Rembrandts Stil entscheidend auf seine germanische Abkunft zurück, wobei Simmel eben von unserer "Nachtwache" ausgeht. Indem sie "soundso viele Lebendigkeiten und nur sie zum Bildinhalt macht und dem Geheimnis ihrer rein vitalen Wechselwirkungen anschauliche Sprache gibt, hat sie jenes alte germanische Drängen zu einer Einheit, die nicht gesichlossen formenmäßig, nicht für sich darstellbar, sondern nur an

realistischen Schatten zu tun haben) ben Borgang poetisch, lyrisch, pfychologisch.

Es greifen also verschiedene Antriebe, ganz unbewußte und bewußtere, in der Arbeit Rembrandts ineinander, sich durchdringend
und stärkend: die niedere Herkunft, das germanische Element und der Wille zu höherer kunstlerischer Einheit, der dem ganzen Barockzeitalter innewohnt. Es muß aber gesagt werden, daß die außerlich-schulmäßig barocken Züge in Rembrandts Werk auffallend gering sind —
im Vergleich namentlich zu Rubens.

Ganz ohne Frage ist die Vildeinheit Rembrandts mehr eine dichterisch=musstalische als eine im strengsten Sinne bildkünstlerische,
und gerade diese Nähe seines Vildes zum Dichterischen, dieses leichte In=eins=Spielen von Vild=Phantaste und poetischer Phantaste, dieses Einströmen eines Zeitmomentes, einer Endlosigkeit in die begrenzte Vildsorm ist wohl uraltes germanisches Erbgut. Hell=Dunkel=Spiel, Umschlagen der Leere in Füllung, der Füllung in Leere und "unend= liche Welodie"... man kann sie schon vom Schniswerk des Oseberg=
schiffes ablesen.

Seitdem nun einmal der Urkampf von Licht und Finsternis, in dem alle Farbe wie an ihren Anfang, an den Punkt ihres Werdens zurücksgeworfen wird, in Rembrandts Arbeit stegreich zum Durchbruch kommt, steht sein Schaffen unter dem Zwang dieser Gedanken so sehr, daß alles Privatleben in ihm untergeht. Als ein Höriger dieser Idee führt er sein bürgerliches Leben nur noch in einer Schatteneristenz, und die eherne Konsequenz in seiner Arbeit, die immer einsamer und gottesdienstlicher wird, fällt zusammen mit der völligen Haltlosigkeit seines privaten Lebens. Der reiche Rembrandt, der Mann der jungen Saskia, der Sammler und Liebhaber, der Gastgeber seiner Freunde, sinkt von Stufe zu Stufe. Die lange Reihe seiner Selbstbildnisse bes legt erschütternd den Wandel.

Bei genauerem hinsehen zeigt fich, daß der fruhe Rembrandt den endgultigen Weg in einer instinktiven Borwegnahme seines Schicks sals schon betreten hatte. Der junge Nembrandt war maßlos, der

mit Stichen nach ben Hauptmeistern besessen und Stigen nach Bilbern von Raffael und Leonardo gemacht. Es ware vollkommen verfehrt, eine Ablehnung italienischer Renaissancefunst bei Rembrandt anzunehmen. Die Renaissancekomposition, die Simmel geometrisch nennt, ift im Norden wie im Guden prinzipiell gleich: fie stellt eine Gruppe von meift im Rreis oder im Dreieck geordneten Figuren in einen Rahmen, der doch niemals restlos mit den Umriffen der Gruppe eins wird. Es bleibt eine Zwickelzone zwischen dem Dreied oder Rreis ber Gruppe und bem Rahmen, die nun mit irgendwelchen Requisiten: Baum, Gaule, Pfeiler, Fenfter, Berg, Borhang, gefüllt wird\*; aber fast immer bleibt ein spannungsarmerer Zwischenraum. Darin finden wir im Norden und im Guden feinen wesentlichen Unterschied. Immer gingen im Norden wie im Guden die Bemuhungen der geistvollsten Maler dahin, auch diese Zwickel kompositionell zu erfassen, fie in die fompositionelle Ginheit einzubinden; im Guden mar Leonardos lichtes helldunkel, das beruhmte Sfumato, eines diefer Mittel, und gleichzeitig strebte im Norden mit eigenen Mitteln Matthias Grunewald bem gleichen Ziele zu, er, ben man im 17. Jahrhundert gern den "deutschen Correggio" nannte, der aber viel eher den Namen eines "deutschen Leonardo" tragen mußte.

Rembrandt nun reißt sein Bild über diese Klippe hinweg, indem er, Dunkel ausbreitend und es stufend, die Zwickel zwischen seinem kompositionell geordneten Gegenstand und dem Rahmenviereck raums lich tief werden läßt und so in eine andere Dimension verlegt. So verstärkt er fraglos mit der Spannung des Ganzen die Einheit, ins dem die Handlung dramatischer wird. Gleichzeitig aber vertieft das Hins und Herfluten der Dunkelheiten (die nichts oder wenig mit

<sup>\*</sup> An folche Zwickelzone benkt Leonardo, wenn er im "Traktat" dem Schüler rät: "Auf ben Rest ber Wand machst du dann Bäume von der Größe, wie sich's für die Figurengröße gehört, oder Engel, wenn es zu der historie passend ift, Bögel, Gewölt und dergleichen Dinge." — Wir hören wohl aus dem flotten Nezept die Ironie des Meisters, der über solche Mittel längst hinaus war, den Schüler aber kurz mit dem barschen Sas bescheidet: "Auf andere Weise bemühe dich nicht, benn alles, was du machst, ist falsch." (Ausgabe Marie Berrfeld, Nr. 241.)

Zum Schluß ist Rembrandt nur noch ein menschlicher Schatten vor einer Staffelei. Er muß malen. Abnehmer hat er nicht mehr. Er ist ringsum vergessen. Aber er muß malen, seine Gesichte, seine Auseinandersehungen, seine Lösungen von hell und Dunkel, jene biblisschen Szenen vom barmherzigen Samariter, von Daniel, von Joseph und der Frau Potiphar, von Tobias und seinem blinden Vater und zulett vom verlorenen Sohn — Vilder, die nun endgültige Lösungen sind, von letzter Seelengewalt, von letzter Einfachheit.

Er hat nichts mehr, keinen Sohn, keine Frau, keinen Namen, kein Geld — er ist nichts mehr, nur noch ein malender Schatten vor einer Staffelei, die in der Unsterblichkeit steht. Als das lette Licht erlischt, der malende Schatten schwindet, wird ein långst Bergessener ins Grab der Westerkerk gelegt ... wir wissen nicht mehr die Stelle.

Bilder Rembrandts kosteten wenige Zeit nach seinem Tode 6 Grofchen.



Rembrandt der mittleren Zeit hatte fich dem burgerlichen Daß genahert. Freilich außert fich die Maglofigkeit des fruhen Rembrandt mehr im Gegenstand, in der Tiefe und Leidenschaft des psychischen Ausdrucks, als in der Malerei selbst. Da entstand 1629 ein Bild des "Judas, der dem Sohenpriester die Gilberlinge zuruckbringt", schon im Thema eigenartig und ungewöhnlich. Lon Reue und Berzweiflung gepackt, wirft Judas, zu Boden gesturzt, dem Priefter die Mungen vor die Fuße. Das Sich-Winden des Judas, der erschütternde Ausdruck feiner bohrenden Qual, ift im Bild des 23jahrigen von einer ganz unheimlichen Starke. Go hullenlos hatte eigentlich noch niemand einen Menschen gezeigt, und dem jungen Rembrandt mar das nur möglich durch seine maglose Gelbstversetzung in diese fremde, haffenswerte, verworfene Kreatur - maglos muß man sie nennen, denn niemand hatte bisher ein gemiffes mittleres Mag auch barin überschritten. Die Früheren hatten ahnliche Dinge wohl angedeutet, aber Rembrandt gab einen wilden Erzeß der Qual.

Dieses Bild hat übrigens gleich nach seiner Fertigstellung und als erstes Bild Rembrandts eine begeisterte Kritik gefunden durch Constantin Hungens, der ein angesehener Dichter war und als Sekretar des Statthalters Friedrich Heinrich von Oranien eine wichstige Stellung hatte. Hungens verweist in seiner Selbstbiographie ausdrücklich auf Rembrandts niedere Abstammung und fordert vor dem Bilde seines Landsmannes ganz Italien in die Schranken. Das Elend und die Not dieses Judas, seine Häslichkeit, sein zerrissenes Gewand stellt Hungens aller Eleganz der Jahrhunderte gegenüber. Das vissonäre Werk eines unbekannten jungen Malers hat hier einen divinatorischen Kritiker gefunden . . . ein seltener Fall.

Aber nach solchen erstaunlichen Ansätzen des jungen Rembrandt folgt erst das bürgerliche, halbbürgerliche Zwischenspiel, das romanstische Abenteuer des feinen Maunes, das Leben eines Malerfürsten, wie es zu dem großen Rubens (der 30 Jahre älter ist als Rembrandt) stimmte, nicht zu dem Müllerssohn aus Lenden. Um so gewaltiger dann der Durchbruch der Idee durch alle Dämme und Schleusen hinsburch, bis die vollkommene Wendung da ist.

Bildteil

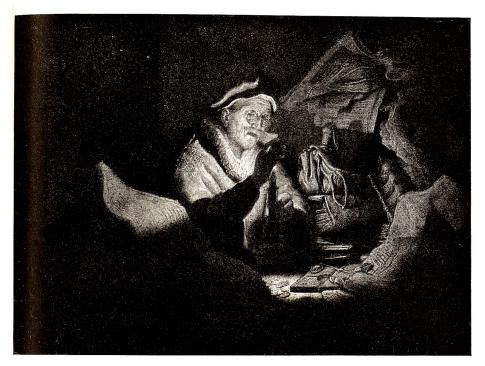

Der Geldwechsler (1627) 52 × 42 cm, Holz

Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum

Die Abbildungen nach Gemälden, Radierungen und Zeichnungen Rembrandts stehen durchweg in chronologischer Folge Das als Titelbild dem Buche vorangestellte Selbstbildnis wäre zeitlich zwischen die Bildtafeln 61/62, die umstehenden Familienbildnisse (Tafel 2) wären zwischen die Tafeln 4/5 einzureihen.

Alle Abbildungen, bei denen nicht ausdrücklich vermerkt steht, daß sie "Radietung" oder "Zeichnung" sind, geben Olgemälde wieder.

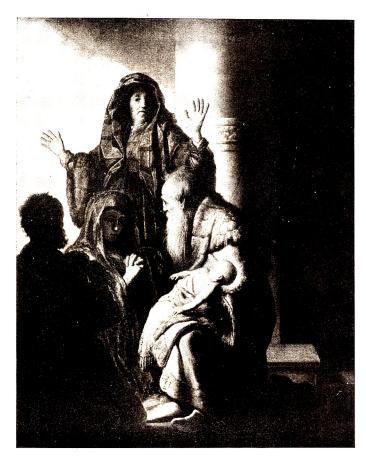

Darstellung Christi im Tempel (um 1628)  $55 \times 45$  cm, Holz

Hamburg, Kunsthalle



Die Eltern Rembrandts Radierungen



Selbstbildnis mit gesträubtem Haar (um 1632) Radierung





Margarete von Bilderbeecq (1633) 67 × 56 cm, IIolz Frankfurt a. M., Städel

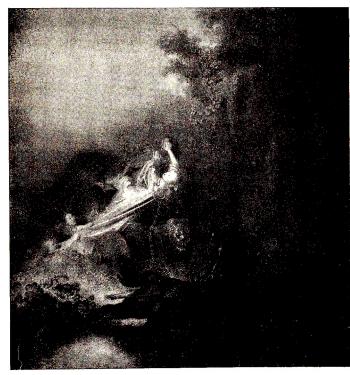

Der Raub der Proserpina (um 1632) 83 × 78 cm Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum



Selbstbildnis (1629) 57 × 29 cm, Holz Haag, Museum

Anatomie des Dr. Tulp (1632) 1,62 × 2,16 m, Leinmand Haag, Museum



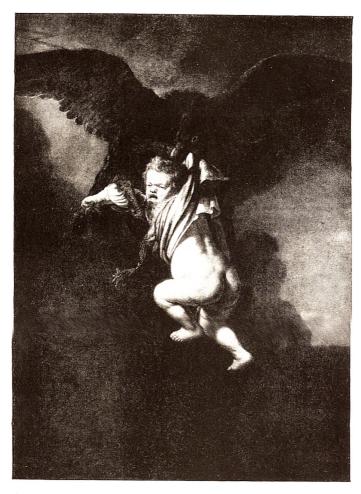

Ganymed in den Füngen des Adlers (1655) 1.71 × 1,50 m. Holz

Dresden, Galerie



Saskia (1633/34) 98 × 77 cm, Ilolz

Kassel, Galerie



Das schreiende Kind (um 1635) Lavierte Federzeichnung

Berlin, Kupferstichkabinett



Die Kreuztragung (um 1635) Federzeichnung in Braun, laviert

Berlin, Kupferstichkabinett

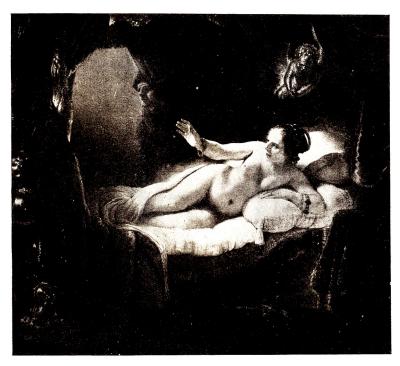

Danae (1636) 1,85 × 2,03 m, Leinwand

Leningrad, Eremitage



Die Blendung Simsons (1636) 2,38 × 2,87 m, Leinwand

Frankfurt a. M., Städel



Die Rückkehr des verlorenen Sohnes (1636)

Radierung



Gruppe von Zuhörern (Zeichnung, um 1636)

Berlin, Kupferstichkabinett

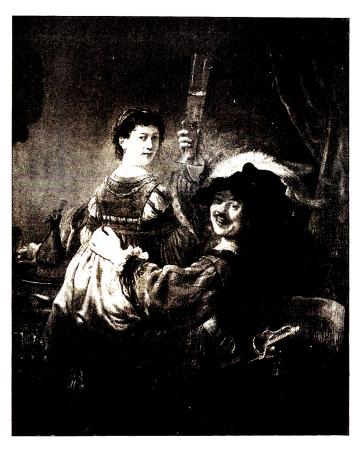

Selbstbildnis mit Saskia (1636/57) 1,61 × 1,31 m, Leinwand

Dresden, Galerie



Junger Elefant (1637) Schwarze Kreide

Wien, Albertina

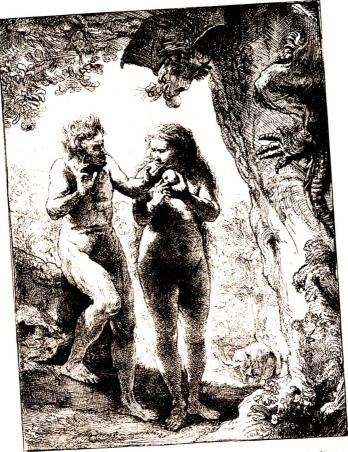

Adam und Eva (1658)

Radierung



Simsons Hochzeit (1678) 1,26 × 1,75 m, Leinwand

Dresden, Galerie



Blick auf eine Stadt mit einer Kathedrale Lavierte Federzeichnung

Berlin, Kupferstichkabinett

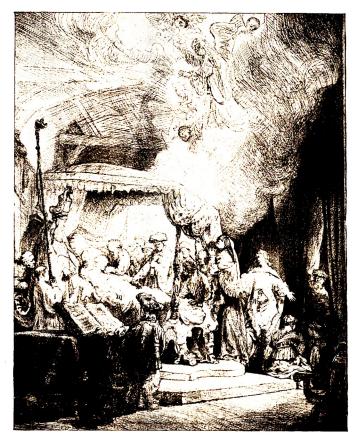

Der Tod der Maria (1639)

Radierung

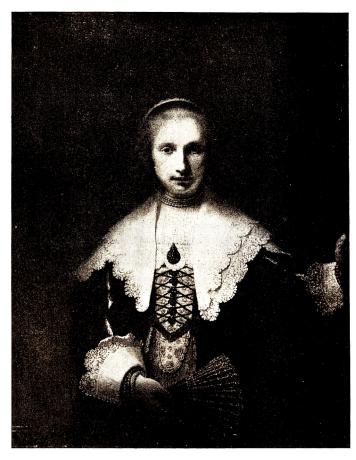

Dame mit Fächer (1641) 1,04 × 0,85 m, Leinwand

London, Buckingham-Palast



Das Opfer Manoahs (1641) 2,42 × 2,83 m, Leinmand

Dresden, Galerie

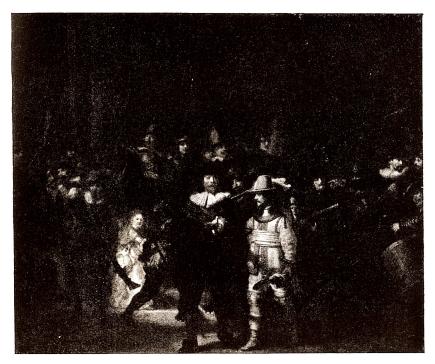

Die Nachtmache (1642) 5,65 × 4.38 m, Leinmand

Amsterdam, Rijksmuseum



Eulenspiegel (1642)

Radierung



Die Frau des Tobias mit der Ziege (1645)  $20 \times 27$  cm, Holz

Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum



Die Landschaft mit den drei Bäumen (1643)

Radierung



Junges Mädchen am Fenster (1645) 80 × 62 cm, Leinwand

Dulwich, College Gallery

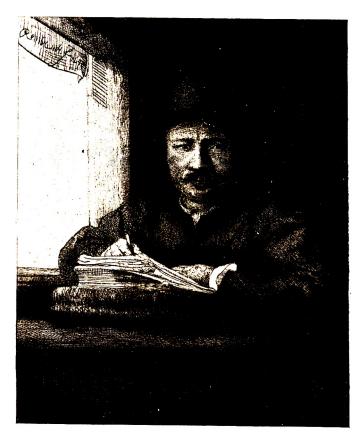

Selbstbildnis (1645)

Radierung

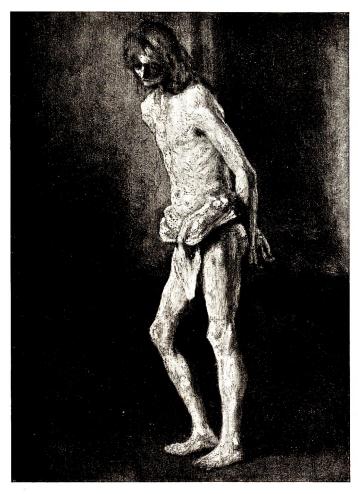

Christus an der Säule (um 1646) 34 × 28 cm, Ilotz

Berlin, Privatbesitz



Anbetung der Hirten (1646) 97 × 72 cm, Holz

München, Alte Pinakothek



Winterlandschaft (1646) 16 × 22 cm, Holz

Kassel, Galerie



Die "Holzhacker-Familie" (1646) 45 × 67 cm, Holz

Kassel, Galerie.



Die Bettlerfamilie an der Haustür (1648)

Radierung

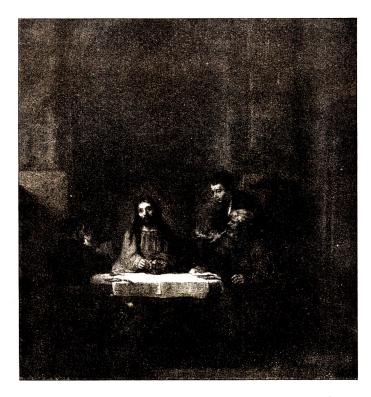

Christus und die Jünger in Emmaus (1648) 68 × 65 cm, Holz

Paris, Louvre



Zeichnung zum "Barmherzigen Samariter" (um 1650)



Zeichnung zu der Radierung "Der Zeichner nach dem Modell" (um 1648)



Christus heilt die Kranken (bekannt unter dem Namen "Das Hundertguldenblatt", um 1650)

Radierung

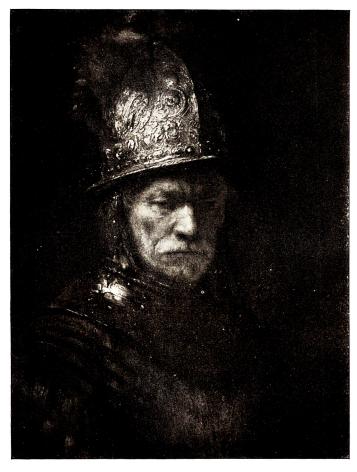

Rembrandts Bruder mit dem Goldhelm (um 1650) 67 × 51 cm, Leinwand Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum



Das Landgut des Goldwägers (1651)

Radierung



Zeichnung zu der Radierung "Der Kanal mit der Uferstraße" (um 1652)

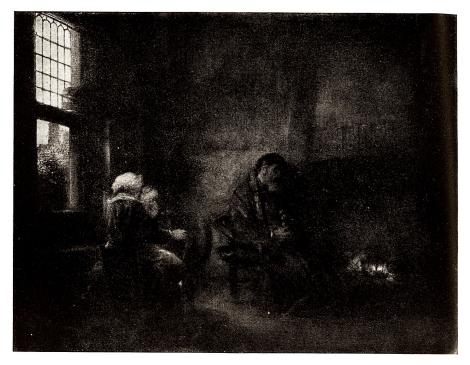

Tobias und seine Frau (1650) 41 × 55 cm, Holz

Richmond, Privatbesitz



Die drei Kreuze (1653)

Radierung



Nicolaus Bruyningh (1652)  $1,05 \times 0,90$  m, Leinwand

Kassel, Galerie

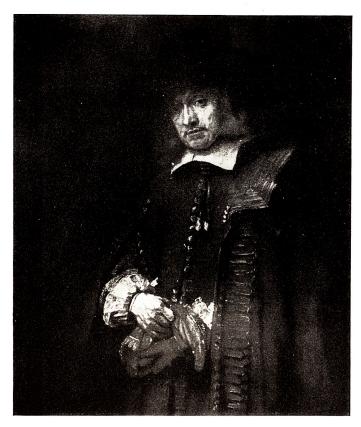

Bildnis des Jan Six (1654) 1,12 × 1,02 m, Leinwand

Amsterdam, Sammlung Six



Zeichnung zu der Radierung "Der heilige Hieronymus in bergiger Landschaft" (um 1653)



Biblische Szene Lapierte Federzeichnung



Badende Frau (1654) 61 × 45 cm, Holz

London, National Gallery



Geschlachteter Ochse (1655) 94 × 67 cm, Holz

Paris, Louvre



Kreuzabnahme bei Fackelschein (1654)

Radierung

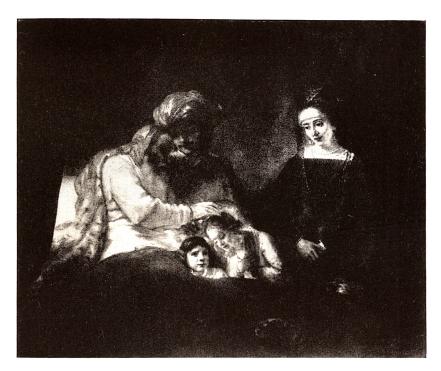

Jakobs Segen (1656) 1.74 × 2.09 m, Leinwand

Kassel, Galerie

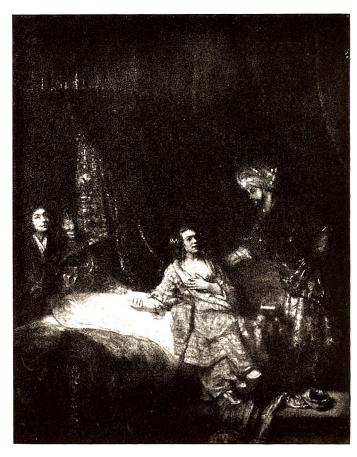

Joseph mird von Potiphars Weib verklagt (1655) 1,10 × 0,87 m, Leinmand Berlin, Kaiser-Friedrich-Museum



Studie nach einer nackten Frau (um 1658) Lavierte Federzeichnung

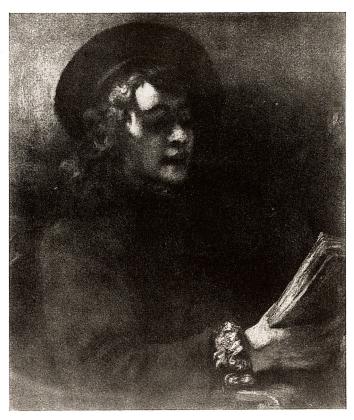

Titus (um 1656/57)  $71 \times 62$  cm, Leinward

Wien, Staatsgalerie



Die Frau im Bade, mit dem Hut neben sich (1658)

Radierung

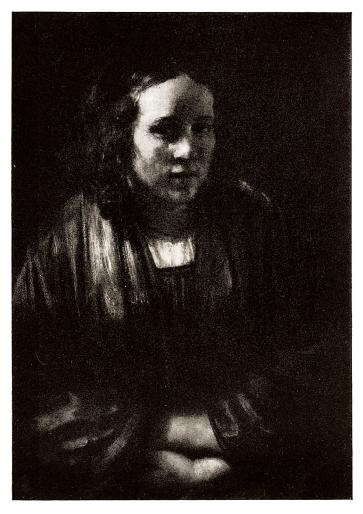

Hendrickje Stoffels (um 1658) 72 × 51 cm, Holz

Berlin, Privatbesitz

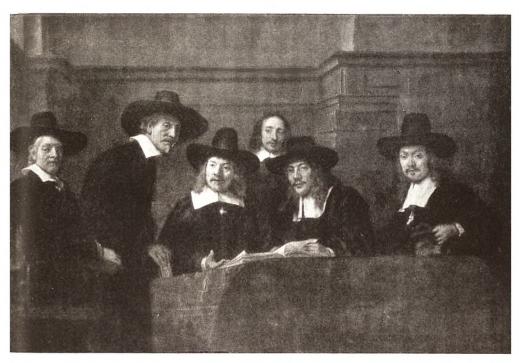

Die Vorsteher der Tuchhändler-Zunft (Staalmeesters) (1661) 1.85 × 2.54 m, Leinwand

Amsterdam, Rijksmuseum



Zeichnung zu einem "Christus vor dem Volke"



Selbsibildnis (um 1665) 82 × 63 cm, Leinwand

Berlin, Privatbesitz

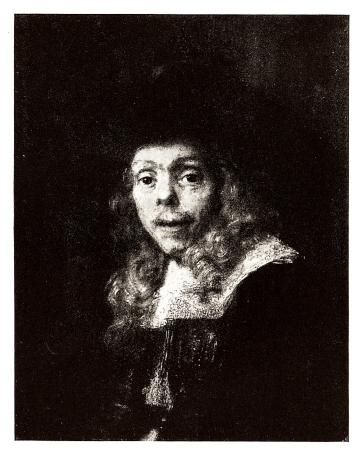

Bildnis eines Gelehrten (1663) (Ausschnitt)

Berlin, Privatbesitz

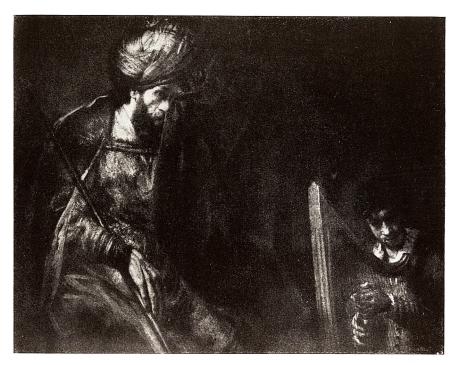

David vor Saul (um 1665)  $1,30 \times 1,64$  m, Leinward

Haag, Museum

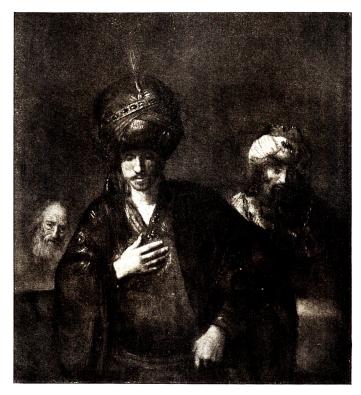

Hamann in Ungnade (um 1665) 1,27  $\times$  1,17 m

Leningrad, Eremitage



Familienbild (um 1668/69)  $1,26 \times 1,67$  m, Leinmand

Braunschweig, Galerie

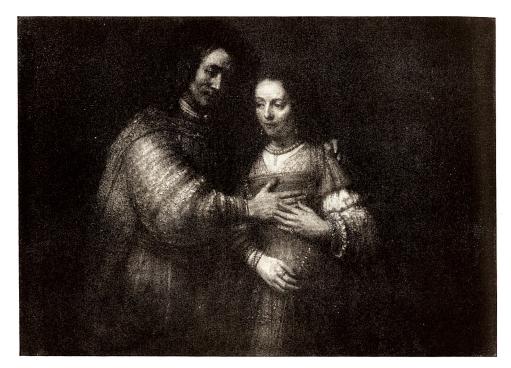

Die Judenbraut (um 1668) 1,18 × 1.64 m, Leinwand

Amsterdam, Rijksmuseum

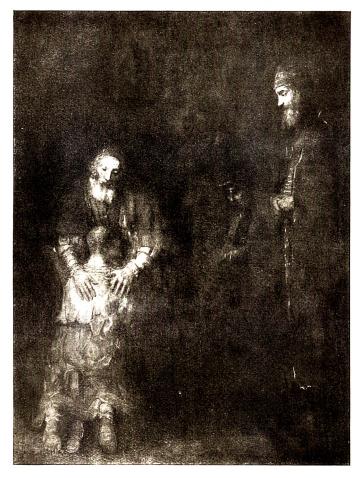

Rückkehr des verlorenen Sohnes (um 1668/69)  $2.62 \times 2.05$  m, Leinwand

Leningrad, Eremitage





